

BRIEF. JN 0056766 V.2



# Presented to the LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO by

Rutherford Library, University of Alberta lufyn 3

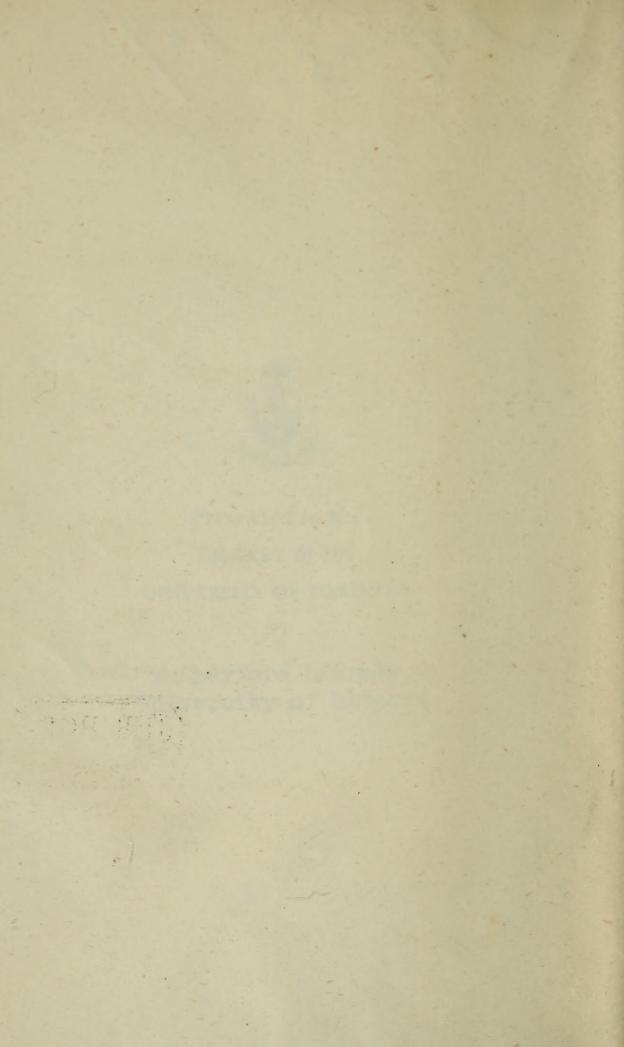

## Grundzüge

der

# Staatswissenschaft

non

Gustav v. Struve.

3weiter Band.

Ueber die Formen des Staats oder allgemeines Staats:Verfassungsrecht.





Mannheim.

Selbstverlag des Verfassers.
1847.

Gebruckt bei Streng u. Schneiber in Frankfurt a. M.

SECTION AND AND ADDRESS.

diachination atoms

### Inhaltsverzeichniß.

|                                                    | Geite |
|----------------------------------------------------|-------|
| Erster Abschnitt. Einseitung                       | 1     |
| 1. Von der Einherrschaft (Monarchie).              |       |
| Zweiter Abschnitt. Von der Einherrschaft in        |       |
| ihrer Reinheit                                     | 22    |
| Dritter Abschnitt. Bon der Wahl-Ginherrschaft      | 57    |
| Vierter Abschnitt. Bon der erblichen Einherrschaft | 70    |
| Fünfter Abschnitt. Die Monarchie in ihrer Ber-     |       |
| mischung mit anderen Regierungsformen              | 80    |
| Sechster Abschnitt. Die Monarchie in ihrer         |       |
| Ausartung                                          | 99    |
| Siebenter Abschnitt. Fortsetzung                   | 118   |
| II. Von der Mehrherrschaft (Aristokratie).         |       |
| Achter Abschnitt. Die Aristokratie in ihrer        |       |
| Reinheit                                           | 131   |
| Reunter Abschnitt. Die Aristofratie in ihrer       |       |
| Ausartung                                          | 147   |
| Zehnter Abschnitt. Bergleichung der Monarchie      |       |
| mit der Aristokratie                               | 162   |
| III. Von der Volksherrschaft (Demokratie).         |       |
| Eilfter Abschnitt. Bon der Bolksherrschaft in      |       |
| ihrer Reinheit                                     | 176   |

|                                                | Seite |
|------------------------------------------------|-------|
| Zwölfter Abschnitt. Fortsetzung                | 197   |
| Dreizehnter Abichnitt. Bon bem Uebergange      |       |
| der Einherrschaft und Mehrherrschaft zur       |       |
| Bolksherrschaft                                | 220   |
| Bierzehnter Abschnitt. Von der Bolksherrschaft |       |
| in einem Staatenbunde                          | 241   |
| Fünfzehnter Abschnitt. Bon der Bolksherr=      |       |
| schaft in ihrer Vermischung mit Einherrschaft  |       |
| und Mehrherrschaft                             | 265   |
| Sechszehnter Abschnitt. Bon der Bolfsherr-     |       |
| schaft in ihrem Bergleich zur Einherrschaft    |       |
| undzur Mehrherrschaft                          | 280   |
| Siebenzehnter Abschnitt. Bon der Bolks-        |       |
| herrschaft in ihrer Ausartung                  | 302   |
| IV. Bon der Keinherrschaft (Anarchie).         |       |
| Achtzehnter Abschnitt. Bon den Borboten der    | -     |
| Anarchie                                       | 316   |
| Meunzehnter Abschnitt. Der Ausbruch ber        | 19:00 |
| Anarchie                                       | 330   |
| 3mangiafter Abschnitt. Schluft                 | 343   |

diturbour Gir adaired and the Control of

#### Erster Abschnitt.

#### Einleitung.

Wenn wir die Geschichte mit ausmerksamen Blicken betrachten, so kann es uns nicht entgeben, daß der Entwicklungsgang der Staaten nicht dem Zufall zuzuschreiben sei, sondern daß demselben gezwisse unwandelbare Gesetze zu Grunde liegen. Wie alle Kinder gewisse Eigenschaften gemein haben, so auch alle in der Kindheit befindlichen Staaten. Eben dieses gilt vom Jünglingsz, vom Mannesz und vom Greisenzulter. Allein wie alle Kinder nichts desto weniger ihren individuellen Charafter besitzen, die einen frästig an Körper und Geist, die anderen schwächlich sind, wie die einen sich langsam entzwisseln, die anderen rasch, die einen jung sterben, die andern ein hohes Alter erreichen, — so auch v. Struve, Staatswissenschaft II.

die Staaten. Eben so mannigsaltig als die Altersstufen und die besonderen Eigenschaften der Individuen, eben so mannigsaltig sind die Altersstusen
und die besonderen Eigenschaften der Staaten, und
gleich wie die Formen, in welchen sich die Individuen bewegen (gewöhnlich in ihrer Zusammenfassung
Constitutionen genannt) das Resultat sind theils
ihrer angeborenen, theils ihrer durch die äußeren
Verhältnisse bedingten, erworbenen Eigenschaften,
so ist dieses auch der Fall mit den Staaten. Auch
die Formen, in welchen diese sich bewegen (ihre
Verfassungen) sind das Resultat theils ihrer angeborenen und theils ihrer durch die äußeren Verhältnisse bedingten, erworbenen Eigenschaften.

Eben so thörigt, als es wäre, Kinder, Jünglinge, Männer und Greise und selbst Menschen gleichen Alters, aber durchaus verschiedener Anlagen und Neigungen z. B. die Kinder von Eskimo's und von Engländern, entartete und gut geartete, talentvolle und talentlose Kinder ganz gleichmäßigen Gesehen zu unterwersen, ganz eben so thörigt wäre es, Völker von verschiedenem Alter und Völker von verschiedenen Anlagen und von verschiedenen geschichtlichen Erinnerungen unter dieselben Formen beugen zu wollen.

Wir seben überall in der Geschichte mit gewissen natürlichen Anlagen gewisse Formen verbunden, in welchen sie sich entwickeln. Es besteht ein unausgesetztes Wechselverhältniß zwischen der Wissenschaft, der Sprache, der Kunst, dem Charafter eines Wolfs und seiner Staatsverfassung. Go lange ein Wolk. was jene Elemente des Lebens betrifft, weit guruck ist, so ist auch seine Staatsverfassung unvollkom= men, wenn Wissenschaften und Rünste blüben, die Sprache einen gewissen Grad von Abgeschlossenheit und Vollendung, der Charafter eine gewisse Festig= feit gewonnen hat, dann trägt auch die Staatsverfassung den Stempel derselben Wollkommenheit, welcher sich in den übrigen Zweigen des Lebens kund thut. Ein sehr wesentliches Symptom der Culturstufe eines Volkes bildet namentlich sein Kamilien = und sein Gemeinde-Leben. Dieselbe Berfassung, welche dieses hat, findet sich in der Regel auch im Staate wieder. Wo der Familienvater eine despotische Gewalt übt über Frau und Kinder, wo das Gesinde demselben sklavisch dient, wo die Gemeinde unter der Herrschaft eines Einzelnen steht, da kann sich keine freiere Verfassung im Staate halten. Denn dieselben Beweggrunde, aus welchen jene Verfassung des Familien = und des Gemeinde-

Lebens hervorgebt, wirfen auch im Staate und machen da wie dort den Despotismus zur Rothwendigkeit, weil da wie dort dieselben Leidenschaften walten, welche nur durch Unterwerfung unter eine möglichst concentrirte Gewalt einigermaaßen zur Ordnung gebracht werden können. Allerdings kommt es zuweilen vor, daß ein Wolf, welches in der einen Beziehung z. B. mas die Kunft, oder mas die Sprache betrifft, ziemlich weit voran, dennoch im Verfassungsleben noch weit zurück ist. Allein nicht einzelne Symptome des Völkerlebens können entscheiden, jondern sie mussen alle zusammengefaßt werden. So blühten allerdings im Mittelalter manche Runfte in Italien und seine Sprache hatte auch schon einen gewissen Grad von Vollkommenheit erreicht, bennoch konnte sich auf die Dauer fast nirgends eine freie Verfassung halten. Aller Orten gieng sie früher oder später wieder in Despotismus über. Alls dagegen Aeschylus, Sophokles und Euripides in Griechenland sangen, als dort die unsterblichen Werke der Kunst auf der Afropolis zu Athen er= standen, als Sofrates und Plato lehrten, als Cimon, Aristides und Miltiades die griechischen Beere führ= ten, damals hatte auch die griechische Sprache und

die griechische Staatsverfassung den Höhepunkt ihrer Reinheit erlangt.

Allerdings gibt es gewisse Völker, gleich manschen Individuen, welche immer in Abhängigkeit versbleiben, niemals selbstständig werden, auch nicht im höchsten Alter. Sie wechseln nur die Führer, welschen sie ihr ganzes Leben hindurch folgen. Als Kinder gehorchen sie den Eltern, als Jünglinge ihren Genossen, als Männer stehen sie unter dem Pantoffel der Frau und als Greise unter dem Besehle ihrer Kinder und Kindes-Kinder. Völker gleichartigen Sinnes gehorchen im Kindesalter Kösnigen, im Jünglingsalter einzelnen Oligarchen, im Mannesalter Despoten, welche ihrerseits unter dem Einflusse von Weibern stehen, und im Greisenalter verfallen sie der Anarchie zügelloser Pöbelführer anheim.

Wenige Wölfer haben in der That schon im Rindesalter so großartige Eigenschaften entwickelt, als die Griechen. Wer hörte solche Wiegenlieder, wie sie Homer und Hesiod den Griechen sangen? Wer hatte in Kinderzeiten solche Helden aufzuweisen, wie die Argonauten und die Führer des trojanischen Kriegs? Das Charakteristische des Kindes mit ungewöhnlichen Anlagen besteht darin, daß es die

Schwierigkeiten besiegt, welche seiner Entwicklung entgegentreten, während das Kind mit gewöhnlichen voler gar mit unglücklichen Anlagen denselben erzliegt. Nicht blos die Negervölker, die Urbewohner Amerikas und Australiens, sondern auch mehr voler weniger die meisten Bölker des Drients, die Negyptier, Sprier, Türken u. s. w. haben es nie vermocht, sich in politischer Beziehung über die Einherrschaft, in wissenschaftlicher, künstlerischer und sonstiger Beziehung über eine derselben entsprechende Höhe zu erheben. Was sünd die Pyramiden Aegyptens im Vergleich mit den Kunstwerken Griechenzlands? Was sünd die türkischen Gesetze im Verzhältniß zu denjenigen Koms?

Die große Aufgabe des Staatsmanns besteht darin, dem Bolke, auf dessen Geschicke er einzuwirken berufen ist, diejenige Verfassung zu verschaffen, welche eines Theils seinem Alter, andern
Theils aber auch seinen individuellen Anlagen und
seinen äußeren Verhältnissen am besten zusagt. Bei
diesem Streben ist es erforderlich, daß er genan
die Symptome kennen lerne, welche ihm Aufschluß
über Alter und Anlagen ertheilen und daß er die
äußeren Verhältnisse, unter deren Einsluß ein Bolk
steht, richtig erfasse und würdige.

Unter allen Verhältnissen, die Unlagen und das Alter eines Volkes seien, welche sie wollen, fann ein tuchtiger Staatsmann seinem Volke nuten. Er muß allerdings den bestehenden Verhältnissen Rechnung tragen, kann begangene Fehler nicht ungeschehen machen, die Anlagen des Volks nicht we= sentlich verändern, und den Jahren desselben weder eines hinzufügen, noch von denselben eines abschnei= den. Allein er kann die Verfassung des Staats den äußeren Verhältnissen desselben, den Anlagen und dem Alter des Volks anpassen, damit das Volk aus den Verhältnissen, in welchen es lebt, den größtmöglichen Vortheil ziehe, damit alle seine Kräfte, sie seien groß oder klein, sich naturgemäß entwickeln konnen, so daß feine derselben verkummere, keine durch übermäßige Anspannung nach kurzer Blüthezeit zu Grunde gehe. Allerdings hängt nicht alles von der Verfassung ab. Auch die beste Verfassung fann durch unerwartete Zufälle in Stocken gerathen und Verwirrungen herbeiführen. Allein ist die Verfassung schlecht, d. h. entspricht sie nicht den Bedürfnissen des Volks, so können weder dieses, noch auch seine leitenden Männer das Wohl des Ganzen in geordneter und fräftiger Weise fördern. Die Worte von Pope "über die

Formen der Regierung mögen die Ihoren streiten, diesenige Regierung ist die beste, welche am besten regiert" sind sehr oberstäcklich. Bei sonst gleichen Verhältnissen wird eben dersenige Staat am besten regiert werden, dessen Verfassung die beste ist. Vergleichen wir einen Staat von ganz gleich großen Witteln an personlichen und materiellen Kräften im Besitze einer guten Verfassung, mit einem andern, welcher eine schlechte hat, so wird der erstere ohne alle Frage mehr leisten als der letztere; gerade so wie eine Fabrit mit guten Maschinen mehr leisten wird als eine solche mit schlechten, wenn auch Urbeiter, Rohstosse, Werksührer, Capitalien n. s. w. sonst ganz gleich sind.

Es ist oft behauptet worden, dieses oder senes Volk sei nur groß geworden durch einige wenige ausgezeichnete Männer, welche in seiner Mitte wirkten, Theben durch Pelopidas und Epaminondas, Sparta durch Lykurg, Althen durch Solon, Ereta durch Minos u. s. w. Allein keine Nation bringt Menschen hervor, deren Größe nicht mehr oder weniger als Folge der Größe der Nation selbst ersscheint. Denn wie das arabische Roß wieder arabische Pferde, so zeugt die trefsliche Menschens Race auch trefsliche Menschenkinder und umgekehrt;

und wie selbst das arabische Füllen auf sumpfigen Gründen ohne Pflege und Wartung, umgeben von anderen Füllen träger und schlechter Ratur außarten würde, so auch das Menschenkind unter un= gunstigen außeren Verhaltniffen. Rein Solon, fein Lykurg und kein Epaminondas vermöchten es, aus den Regervölkern Afrikas griechische Belden, Ganger und Philosophen heranzubilden. Rein Volk läßt sich durch einen Führer weiter fortziehen als seine Aräfte ihm erlauben nachzugehen. Ein Volk, melches einen großen Geist als solchen erkennt, seinen Lehren und seinem Beispiele folgt, beweist eben dadurch schon, daß es auf einer höheren Stufe der Gesittung steht. Rein großer Geist wird verstauden, wenn er zu hoch über seiner Zeit steht. Er muß sich mehr oder weniger auf dieselbe Stufe mit seinem Volke stellen, um es von da auf eine höhere hinauf zu heben. Wenn auf der einen Seite große Gesetzgeber, Dichter und Philosophen die Begrün= der einer neuen Zeit für ihre Völker werden, so erscheint auf der anderen ihre eigene geistige Sohe nichts desto weniger als eine Folge des geistigen Lebens ihrer Völker. So reiht sich Ursache und Wirkung in unabsehbarer Folge an einander. Wie derselbe Mensch in der einen Beziehung Sohn und

in der andern Bater ist, so ist dieselbe Zeiterscheinung gleichfalls nach der einen Seite hin Rind der Zeit und nach der anderen Mutter von Zeit-Erscheinungen.

Ein Bolf muß einer gewissen Sprache, Kunst, Wissenschaft und Staatsverfassung fähig sein, damit ein großer Geist sie in seiner Mitte hervorrusen kann, und ein großer Geist muß erscheinen, wenn die in dem Bolke ruhenden Keime sprachlichen, künstelerischen, wissenschaftlichen und staatlichen Lebens entwickelt werden sollen. So wenig als einem Bolke willkürlich seine Sprache, seine Kunst und seine Wissenschaft, ganz eben so wenig kann ihm willkührlich seine Staatsverfassung gegeben werden. Nur diesenige, welche sich aus seinem inneren Wesen heraus entwickelt, hat Bestand, jede andere wird bei dem ersten Windhauch zusammenfallen.

Die Staats-Verfassungen der Völker sind daher so mannigfaltig, als ihr Alter, ihre natürlichen Anlagen und ihre äußeren Verhältnisse sind. Eine Monarchie kann sich nicht halten in der Mitte von demokratischen Staaten, so wenig als eine Demokratie auf die Dauer bestehen kann umgeben von Monarchien. Das Beispiel der Nachbarvölker wirkt mächtig ein auf die Wünsche, Bestrebungen, An-

sichten und Gefühle eines Nachbarvolks. Es ist daher niemals gut, wenn ein Volk eine Verfassung hat, welche wesentlich verschieden ist von derienigen aller Nachbarvölker, wie es auch nicht gut ist, wenn ein Wolf auf einer Bildungsstufe steht, welche we= sentlich verschieden ist von derjenigen aller übrigen. So lange Rufland, durch Polen von Deutschland getrennt, mit unserm Vaterlande in geringer Verbindung stand, betrachteten sich die Wölfer beider Länder mit ganz anderen Blicken als heutzutage. Jett fürchtet der Deutsche, das Beispiel der russi= ichen Regierungsform konne Ginfluß üben auf seine Fürsten, und umgekehrt der russische Kaiser fürch= tet, das Beispiel des deutschen Wolfs könne Freiheitsgelufte bei seinem Volke erregen. Diese gegen= seitige Furcht, welche in der Natur der Sache wohl begründet ist, muß früher oder später zu bedentlichen Conflikten führen. Deutschland in der Mitte zwischen dem despotischen Dsten und dem freien Westen muß entweder die Freiheit dorthin, oder die Knechtschaft dahin tragen. Wir hoffen, und sind es fest überzeugt, das erstere werde statt fin= den, doch kann dieses nicht leichten Raufes geschehen. Die Verbreitung der Freiheit ist immer von den Inrannen mit nicht geringerem Eifer bekämpft worden, als die Verbreitung der Anechtschaft von den Männern der Freiheit.

Die Verfassung eines Volks muß sich daher wohl aus seinem Innern heraus entwickeln, allein die Verhältnisse, in welchen es mit Rachbarvolkern steht, üben nichts desto weniger Einfluß auf deren Gestaltung aus.

Die Berfassungen der Bölker sind, wie sich aus vorstehenden Bemerkungen ergibt, der mannigfaltigsten Art. Zwischen dem türkischen und persischen Despotismus und nordamerikanischer Freiheit liegen Hunderte von Schattirungen in der Mitte. Nichts desto weniger lassen sich dieselben unter gewisse Hauptzgesichtspunkte zusammenstellen, oder mit andern Worzten, sie lassen sich in Klassen eintheilen. Je nachten, sie lassen sich in Klassen eintheilungsprinzip wählen, werden wir zu verschiedenen Gruppen von Verfassungen gelangen. Man hat dieselben eingestheilt nach den in ihnen vorherrschenden Beweggründen, nach der Zahl der Herrscher u. s. w.

Das Prinzip der Eintheilung der Verfassungen muß nothwendig in Verbindung stehen mit dem naturgemäßen Entwicklungsgang der Völfer. Die Zahl der Herrscher bietet an und für sich ein solzches allerdings nicht. Allein sie ist das Produkt

der Entwickelungsverhältnisse eines Volkes, und ins
fosern kann sie doch ein bedeutungsvolles Prinzip
der Eintheilung an die Hand geben. Je größer
die Anzahl der Männer im Volke ist, welche an
den Angelegenheiten des Vaterlands thätigen Anstheil zu nehmen im Stande sind und sich dazu berusen fühlen, desto weiter ist die Entwickelung des
Volkes gediehen. Je geringer sene Anzahl ist, desto
geringer ist auch diese Entwickelungsstuse. Sinkt
dieselbe sogar auf eine Person herab, so ist dieses
ein Zeichen der niedrigsten Entwickelungsstuse ders
selben. Denn die ganze Masse des Volks besitzt
in diesem Falle entweder nicht intellectuelle, oder
nicht moralische Kraft genug, um praktischen Antheil
an den Verhältnissen des Landes zu nehmen.

Indem wir aber die Zahl der Herrscher zu einem Eintheilungsprinzipe der Verfassungen machen, deutet sie uns nur die Höhe der politischen Cultur= stufe des Volkes an, gerade so wie der Zeiger des Thermometers die Höhe der Wärme durch Zahlen bekundet.

Plato sagt:

"Es gibt so viele Staatsrerfassungen, als menschliche Charaktere, weil jene ihren Ur= fprung nicht von Felsen oder Eichen nehmen, sondern von der geistigen Beschaffenheit derjenigen Menschen, die gleich Strömen alles übrige mit sich fortziehen."

Ursprung in den menschlichen Charakteren und bilden diese daher den einzigen richtigen Eintheilungsgrund derselben. Dabei dürfen wir aber nicht an die
einzelnen, wenn auch noch so hervorstrahlenden Charaktere denken, sondern an die Gesammtheit. Wo
einzelne Individuen gleich Strömen alles übrige
mit sich fortreißen, da hat ein Volk schon seine
natürliche Kraft und Gesundheit verloren. Wo ein
Volk diese noch besitzt, wird diesenige Geistesbeschaffenheit, welche sich in ihm selbst bekundet, den
Ausschlag geben.

Plato lebte allerdings zu einer Zeit, da die Demokratien Griechenlands auszuarten ansingen. Man fühlt daher seinen Werken immer eine gewisse Gereiztheit gegen die Demokratie an. Dieses spricht sich namentlich im Verfolge der von uns angeführeten Stelle aus. Er fährt fort:

"Die Timarchie oder Timokratie bildet sich, wo die Strebsucht nach Ehren über alles herrscht; die Oligarchie, wenn alles nach Reichthum gemessen und geschäht wird, und nur die Reichen regieren; die Demokratie, wo alles gleich, überall Dreistigkeit und Erslaubniß zu thun ist, was gelüstet, wo alle Verfassungen sich sinden, wie an einem aus bunten Lappen zusammengesetzten Tuche; Tysrannei, wo Einer an der Spisse steht, und der Schwarm folgt, jener Eine zwar ansfangs noch gebunden ist, und wie ein Kuchs milde scheint, daß man ihn Vater des Vaterlands nennt, endlich aber wie ein Wolf und Tiger um sich frist, seine Hände mit Menschenblut besteckt, die Tempel beraubt, eine Bande fremder Lohnknechte zu Trabanten hat, und dadurch zum allgesmeinen Abschen wird."

Augenscheinlich schildert Plato hier nur die Hauptsformen des Staats: die Aristofratie, Demokratie und Monarchie, in ihrer Ausartung. Die Timarchie und Oligarchie, wie er sie darstellt, sind nur Ausartungen der Aristofratie, die Demokratie, wie er sie beschreibt, ist gerade das Gegentheil von demsienigen, was wir unter Bolksherrschaft verstehen, nemlich statt der Herrschaft der Tugend, der Mangel an aller geeigneten Herrschaft. Die Tyrannei ist endslich nur eine Ausartung der Monarchie. Wir werslich nur eine Ausartung der Monarchie. Wir werslich nur eine Ausartung der Monarchie.

den allerdings die verschiedenen Verfassungen nicht nur in ihrer Reinheit, sondern auch in ihrer Ausartung betrachten. Allein nimmermehr werden wir letztere mit ersterer verwechseln.

Montesquien nimmt die republikanische, die monarchische und die despotische Verkassung an, und theilt erstere wiederum in die demokratische und in die aristokratische. Die Eintheilung stimmt mit der unsrigen ziemlich nahe zusammen. Sie unterscheidet sich von der unsrigen im wesentlichen nur dadurch, daß wir den Despotismus, als eine Ausartung der Monarchie, nicht dieser selbstständig an die Seite stellen, sondern unterordnen.

Sehr richtig bemerkte schon J. J. Rousseau:
"eigentlich genommen gebe es keine einfache Regierung. Ein einzelnes Oberhaupt müsse untergeordnete Beamte, eine Volksregierung müsse ein Oberhaupt haben." Wenn wir daher von verschiedenen
Regierungsformen selbst in ihrer Reinheit sprechen,
handelt es sich doch immer nur von einer annäherungsweise erreichten Reinheit, von einem bestimmten Thous, welcher jedoch im wirklichen Leben den
mannigfaltigsten Modificationen unterliegt. Wir
nennen z. B. Rusland eine absolute Monarchie
und dennoch wirft der erbliche Adel dort ein sehr

bedeutendes Gewicht in die Wagschale der Verfasfung. Zwei Dritttheile der gesammten Bevölkerung
sind ihm leibeigen. Diese einzige Thatsache genügt,
um den Einfluß festzustellen, welchen er demzufolge
auf den Staat haben muß. Wir nennen Nordamerika eine Demokratie, und dennoch ist durch
den Präsidenten das monarchische und durch den
Senat das aristokratische Element in der Verfassung eingebürgert.

. Alle Verfassungen ruhen auf Staatsgrundge= setzen, denn durch diese allein fann festgestellt wer= den, nicht nur im Allgemeinen welche Verfassung gelte, sondern auch unter welchen Modificationen sie in's Leben treten solle. Wir haben nehmlich micht blos verschiedenartige Verfassungen (Monarchie, Aristofratie und Demokratie), sondern auch in jeder derselben wiederum die mannigfaltigsten Unterarten. Wir haben unumschränkte Monarchien und beschränkte Monarchien, erbliche Monarchien und Wahl= Monarchien; in den einen Monarchien sind die Frauen erbfolgeberechtigt, in den andern nicht, hier besteht diese, dort jene Erbfolge. Wie die Monarchie, so haben auch die beiden anderen Saupt= formen des Staats ihre mannigfaltigen Unterarten. Wenn in einem Staate daher diese Kormen nicht

<sup>2</sup> 

durchaus seitgestellt sind, so entsteht eine Unsicherheit in Betreff der wichtigsten und praktischsten Fragen des Staatslebens, welche den Staat in große Gefahren stürzen kann. Eine solche Unsicherheit muß durch Staatsgrundgesetze verhütet werden. Diese können geschrieben sein, wie dieses im civilisirten Europa neuerdings zu geschehen pflegt, oder auf geschichtlichen Erinnerungen und Gewohnheiten beruhen. Allein sie müssen besteben, weil durch sie erst der Staat seine Form erhält, und ohne feste Form ein Staat sich auf die Dauer nicht lange erhalten kann.

Iwischen einem Volke und seiner Versassung oder dem Inbegriffe seiner Staatsgrundgesetze besteht ein unausgesetzes Wechselverhältniß. Das Volk wird, je nachdem es mehr oder weniger ernst auf diese oder jene Bestimmungen derselben hält, je nachdem es diesen oder jenen Sinn den Gesetzen unterschiebt und praktisch durchführt, einen mächtigen oder schwachen Einfluß auf die Versassung üben. Ebenso enthält jede Versassung eine Aufforderung an das Volk zu einer gewissen Theilnahme an den Staatsangelegenheiten und wird daher, je nachdem diese Aussorderung eine dringendere oder minder dringende, eine an das ganze Wolk oder nur an einzelne Klassen desselben gerichtete ist, dem Volke einen verschiedenartigen Impuls erztheilen. In gleicher Weise besteht ein unausgesetztes Wechselverhältniß zwischen den Vertretern der Staatsgewalt und den Grundgesetzen des Staats. Wir haben es z. B. in unseren Tagen erlebt, daß wie sich Fürst Metternich ausdrückte "eine Urkunde noch keine ordentliche Verfassung ist," d. h. daß die Vertreter der Staatsgewalt die in beschworenen Urkunden niedergelegten Zusagen nicht in's wirkzliche Lehen eintreten ließen, und dadurch thatsächlich, wenn auch nicht gesetzlich und urkundlich diezselben beseitigten; — auf wie lange, bleibt allerdings bis jeht noch dahin gestellt.

Als die Verfassung eines Staats kann allerdings nur diejenige gelten, welche in's wirkliche Leben eingedrungen ist. Eine Verfassung, welche nur auf dem Papiere steht, wie die meisten deutschen Staats-verfassungen, ist übrigens insofern von Bedeutung, als sie eines Theils durch ihren Gegensatz mit der im wirklichen Leben bestehenden unausgesetzte Conssicte herbei führt, anderen Theils eine Verwirkslichung der bisher blos papiernen Verfassung so lange in Aussicht stellt, als das Volk die letztere nicht gänzlich vergessen hat.

Die Aufgabe dieses Werkes wird es sein, die verschiedenen Verfassungen in ihrem Verhältniß zum Leben der Bolfer darzustellen, zu zeigen wie sie entstehen, fich entwickeln und wieder vergeben, und wie sie in ihrem Gange durch das leben auf die Wölfer wirken, und anderseits durch das Wölfr= leben hervorgerufen werden. Ich habe mir nicht vorgesetzt ein kaltes, von der Höhe eines philo= sophischen Eisberges herab geschriebenes Werk den Gelehrten zu fritischer Prüfung vorzulegen, ich habe es nicht für nothwendig erachtet, mich aller meiner nationalen und staatlichen Reigungen und Ansichten ju entschlagen, um die Formen des Staats wissen= schaftlich darzustellen. Im Gegentheil ich hoffe und wünsche, daß jede Zeile dieses Werks beweisen werde, daß ich mein deutsches Vaterland liebe, daß ich nach Freiheit und Recht strebe, und nur insofern lege ich Werth auf dieses unter dem Drucke äußerer Unfreiheit geschriebene Buch, als es geeignet sein möchte, die Liebe zu Freiheit, Recht und Vaterland in den Herzen aller Leser zu fräftigen und zu stählen.

Ich werde zunächst entwickeln die durch die Ein= herrschaft, die Mehrherrschaft und die Volksherr= schaft bedingten Formen des Staats. Allein da in unsern Tagen die Keinherrschaft (Anarchie) gewisser= maaßen als Seitenstück sich allen bestehenden Formen des Staats gegenüberstellt, da sie inmitten der Monarchien und der Aristokratien unserer Tasge immer tiefere Wurzeln schlägt, so mußte auch ihr eine besondere Abtheilung dieses Werkes gewidmet werden.

Ich habe mir vorgesetzt die Wahrheit zu sagen. So sehr ich auch meiner ganzen Natur zufolge ein Feind der Anarchie und ein Freund geordneter Freiheit bin, so mußte ich doch der ersteren eine Stelle in meinem Werke anweisen. Vielleicht finzen den die ernsten Worte der Mahnung noch zur rechten Zeit Gehör, wenn aber auch nicht, so habe ich als deutscher und politischer Schriftsteller wenigstens das meinige gethan, um auf die uns drohenden Gefahren aufmerksam zu machen.

## Von der Einherrschaft. (Monardie.)

#### Zweiter Abschnitt.

Von der Einherrschaft in ihrer Neinheit.

Wo nur Einer herrscht, die Hunderte, die Tausende oder gar die Millionen aber gehorchen, da kann der Gegensatz zwischen Herrschaft und Geshorsam sich nur gründen auf einen entsprechenden Gegensatz zwischen den Fähigkeiten der beiden sich gegenüberstehenden Theile. Wo der Wille des Einzelnen schwerer in die Waagschale des Rechtes fällt, als der Wille der Tausende und der Millionen, muß der letztere sehr schwach, noch sehr wenig selbstebewußt sein, sogar da, wo die Einherrschaft in ihrem reinsten Sinne besteht; oder aber die Verhältnisse müssen so beschaffen sein, daß die rasche Entscheidung

der langsameren Entscheidung einer Mehrzahl vorzuziehen ist. Letzteres ist z. B. der Fall im Kriege. Hier gilt es zu handeln, die Zeit zur Berathung sehlt in der Regel gerade in den bedeutungsvollsten Augenblicken. Ein Staat, welcher, ohne auf der Stufe der Kindheit zu stehen, auf dem Kriegsfuße lebt, bedarf aber eben sowohl der Einherrschaft, als dersenige, welcher, wenn er auch nicht auf dem Kriegsfuße lebt, doch auf der Stufe der Kindheit noch steht.

Das Prinzip der Einherrschaft beruht wesent= lich auf der entweder durch die äusseren Verhält= nisse oder durch die Bildungsstuse des Volks be= dingten Unfähigkeit desselben an den wichtigsten Angelegenheiten des Staats entscheidenden Antheil zu nehmen.

Die höchste politische Tugend in der Monarchie ist daher auf Seiten des Herrschers die Fähigkeit, Gehorsam einzuslößen, und auf Seiten des Volkes die Fähigkeit, Gehorsam zu üben. Die Mittel zu diesem Zwecke sind übrigens sehr verschieden, und nach dieser Verschiedenheit lassen sich die Monarchieen wiederum eintheilen. Ohne an eine Ausartung, ohne an einen Mißbrauch des monarchischen Prin-

zips zu denken, kann der Gehorsam beruhen auf der Furcht, auf dem Ehrgefühl, und auf dem Gestühle der Ueberlegenheit des Herrschers. In der Regel werden diese drei verschiedenen Gesühle sich sogar gleichzeitig bei verschiedenen Abtheilungen und Individuen desselben Volkes sinden. Allein das eine wird doch gewöhnlich über die beiden anderen das Uebergewicht haben, und dadurch der Monarchie ihren Charafter ertheilen.

Rugland ist uns das Beispiel einer Monarchie, welche wesentlich auf dem Gefühle der Furcht beruht. Allerdings ist bei dem Adel, den höheren Civil-Beamten und bei den Officieren auch das Ehrgefühl von einigem Einfluß, allein es konnte bis jetzt noch niemals eine solche Bedeutung gewinnen, wie dieses z. B. in Frankreich zur Zeit Ludwigs XIV. der Fall war. Friedrich der Große bietet uns ein Beispiel einer auf dem Gefühle der Ueberlegenheit beruhenden Einherrschaft. Allerdings fand sich bei den Franzosen Ludwigs XIV. hin und wieder das Gefühl der Furcht und dasjenige der Ueberlegenheit, und bei den Preußen Friedrichs des Großen das Gefühl der Kurcht und dasjenige der Ehre, allein wie bei den Ruffen, so lange wir sie kennen, immer die Kurcht vorwaltender Hebel des

Gehorsams, so war es bei den Franzosen Ludwigs XIV. das Ehrgefühl und bei den Preußen Fried=rich des Großen das Gefühl der geistigen Ueber=legenheit desselben.

Fragen wir, welcher von diesen drei Bebeln in den Monarchieen des heutigen Deutschlands vor= herrsche, so können wir Gott Lob und Dank ant= worten: keiner. Wir sind dahin gekommen, die Furcht abgestreift, und das leere Ehrgefühl den privilegirten Ständen überwiesen zu haben, während der freie und unabhängige Mann an dessen Stelle das Rechtsgefühl, den Sinn für Freiheit und die Vaterlandsliebe in sich aufgenommen hat, und das Gefühl der Ueberlegenheit der Herrscher nur da noch hegt, wo es auf einer thatsächlichen Grund= lage beruht. Wir können daher nicht umbin, uns freimuthig dahin auszusprechen, daß unsers Erachtens die Monarchieen Deutschlands auf schwachen Füßen stehen, sie werden nur noch durch die privilegirten Stände aufrecht erhalten. In Desterreich ist that= sächlich die Monarchie durch eine Oligarchie mehr oder weniger beseitigt, und das übrige Deutschland befindet sich in einem Zustande geistiger Gahrung, welcher die Feststellung eines bestimmten Prinzips der Herrschaft durchaus unmöglich macht.

Je nachdem die Furcht, das Ehrgefühl oder das Gefühl der geistigen Ueberlegenheit des Herrschers den vorwaltenden Pebel des Gehorsams einer Monarchie bildet, muß die Gesetzebung, die Gestzebanwendung und die Gesetzebvollstreckung ihren besondern Charakter haben.

2Bo die Furcht vorherrschen soll, können die Gesetse niemals einen festen Charafter haben. Denn Gesetze, welche nach allen Seiten bin gehandhabt und geachtet werden, bilden selbst wieder eine Schutzmauer, welche dem Prinzipe der Furcht eine Schranke sett. Wo die Kurcht vorherrschen soll, da fann selbst das Gesetz nicht schützen gegen den Willen des Herrschers, da gilt dieses nur so lange und in dem Sinne als der oberste Herrscher will. Eine nothwendige Folge hiervon ist, daß auch die unteren Herrscher das Beispiel ihres obersten Berrn und Meisters nachahmen und sich über das Gesetz hinwegsetzen, wo es ihnen im Wege steht. Einen gleichen Charafter erhalten daher Gesetzgebung, Gesetsesanwendung und Gesetsesvollstreckung inso= fern, als nicht nur die befannten Gesinnungen des obersten Herrschers überhaupt, sondern auch die im Laufe der Zeit eintretenden Schwankungen desselben der Auslegung, Anwendung und Vollstreckung des

Gesetzes ihren Stempel aufdrucken. Weder das Geset, noch selbst die Religion vermag bei dieser Regierungsform auf die Dauer dem höchsten Berr= scherwillen zu widerstehen. Die Monarchie mit der Furcht als leitendem Prinzipe duldet keine Gewalt neben sich, und insofern die Religion eine solche besist, muß daher selbst diese dem höchsten Berr= scherwillen weichen. Auch die Religion wird daher nur ein Mittel zum Zwecke, das Prinzip der Monarchie festzustellen. Mit ihrer Hülfe wird die Furcht nicht nur für dieses Leben, sondern auch noch für jenes wirksam. Der Einherrscher ver= einigt in sich die höchste weltliche und die höchste geistliche Gewalt und schreckt zugleich mit irdischen und ewigen Strafen. Die Unterthanen, welche seine Religion nicht theilen, werden durch Zurucksetzungen und Verfolgungen, durch die Gesetze in Betreff der gemischten Ehen u. s. w. so lange ge= drängt, bis sie den Glauben des Herrschers angenommen haben und diejenigen, welche ihn besitzen, dürfen ihn nicht lassen. Veränderung des Glaubens wird bestraft wie ein Verbrechen. Wir seben in Rufland die auf Furcht beruhende Einherrschaft in ihrer vollen Stärke.

Dieses Prinzip verliert seine Kraft sobald ein böheres, besseres sich bei dem Volke mehr und mehr ausbreitet: namentlich das Ehrgefühl und das Gefühl der Ueberlegenheit des Herrschers. Dagegen ist gerade für diese Monarchie nichts gefährlicher als ein Herrscher von hohen Geistesgaben, weil ein solcher unwillführlich sene beiden Gefühle hegt, und daher sein Nachfolger Mühe hat die alte Furcht vor seiner Macht aufrecht zu erhalten, theils weil er in demselben Maaße weniger surchtbar ist, als sein Vorgänger ihm an Geist und Kraft überlegen war, theils weil dieser das Volk weniger surchtsam und mehr geneigt sür die Gefühle der Ehre und des wahren Werths gemacht hat.

Das Ehrgefühl bildet schon eine mächtige Schranke der Einherrschaft, denn es stellt den Perrscher eines Theils dem Tadel, der Geissel der Jronie und der Satyre blos, andererseits erschwert es ihm willige Werkzeuge zu Ausführung seiner Pläne zu sinden und ruft nicht selten einen unzüberwindlichen Widerstand sogar in den Reihen dersenigen hervor, welche sonst seinen seiner Offiziere besehlen sich mitten in die Kartätschen des Feindes zu stürzen, oder irgend einen Unschuldigen in die

Bastille oder auf das Schaffott zu führen, es würde ihm der Gehorsam nicht verweigert worden sein. Hätte er aber demselben Offiziere verboten, nach der Mode gekleidet zu gehen, oder geboten einen Ehrenhandel nicht nach den bestehenden Stanzdes-Vorurtheilen auszumachen, so würde er schwerzlich auf Gehorsam haben rechnen können.

In der Monarchie, deren Prinzip das Ehrgesfühl ist, muß der Herrscher sich wohl hüten, mit den vorhandenen Ansichten über Ehre in Konslift zu gerathen. Denn da die ganze Kraft der Monarchie auf diesem Gefühle beruht, bricht sie zusgleich mit diesem Gefühle zusammen. Macht sich der Monarch wiederholt gründlich lächerlich, so ist seine Macht gebrochen. Man gehorcht ihm nur noch zum Scheine, und auch zum Scheine nicht mehr, so bald man hoffen kann, ohne Gefahr ihm den Gehorsam aufzukündigen.

Wenn schon bei der Monarchie, deren Prinzip die Furcht ist, ein großer Herrscher seinem Nach= folger einen schweren Stand bereitet, so ist es in erhöhtem Maaße der Fall bei der Monarchie, welche das Ehrgefühl als vorwaltentes Prinzip anerkennt. Ein solcher Herrscher wird das Volk nicht blos zu dem Gefühle des innern Werthes des Monarchen, sondern auch zu demsenigen des Rechts, der Freiheit und des Vaterlands heran= bilden, und sein Nachfolger, welcher dennoch mit dem Prinzipe des Ehrgefühls glaubt fortregieren zu können, wird auf Widersprüche stoßen, welche früher nicht auftauchten.

Man hat oft gefragt, wie es kommt, daß auch die mächtigsten Monarchen es nicht vermochten, den Unfug des Duells auszurotten? Die Antwort ist: sie vermochten es nicht, weil sie das demsfelben zu Grunde liegende Prinzip der Ehre nicht durch ein höheres ersehen wollten oder konnten. Die Gesehe, welche z. B. in neuerer Zeit in Preußen dem Militäre in Betreff der Duelle gegeben wurzden, beweisen klar: man will das Duell, ungeachztet seiner Unchristlichkeit, nicht abschaffen, im Gezgentheile man hegt es von oben herab, weil man mit dem demselben zu Grunde liegenden Prinzipe der Ehre eine Stütze der Monarchie zu befestigen glaubt.

Den Uebergang zu einer höheren Regierungs= form bildet bereits das Gefühl der Ueberlegenheit des Herrschers als Prinzip der Einherrschaft. Wo der Gehorsam nur die Folge der Ueberzeugung ist, daß der Besehlende das Beste besehle was zu thun sei, wo also der Unterthan sich daran gewöhnt hat, die Befehle des Herrschers zu prüsen (denn ohne Prüsung derselben kann sich jene Ueberzeugung nicht feststellen) — da ist die Einherrschaft nur noch so lange als sest begründet zu betrachten, als diese Ueberlegenheit fortdauert. Hört sie auf, so wird das Volk welches gewohnt ist, die Besehle des Herrschers zu prüsen, den Mangel jener Ueberlegenheit bald bemerken und schmerzlich empfinden. Es wird ansangen zu prüsen, was Besseres hätte geschehen können und sollen, die Folge davon wird Unzusriedenheit sein, welche sich in demselben Maaße mehren muß, als der Einherrscher seine Unsähigkeit an den Tag legt.

Die Einherrschaft beruht immer nothwendig auf der Unfähigkeit des Volks sich selbst zu regieren. Wenn solche die Folge der äußeren Verhältnisse ist, in welchen ein Volk sich befindet, z. B. wenn ein Volk von lauernden Feinden umgeben, sederzeit des Ariegs gewärtig sein muß, so ist dieses eine sehr unglückselige Lage, und es soll dann die Aufgabe des Monarchen sein, derselben ein Ende zu machen. Diese Uneigenützigkeit besitzen aber nur wenige Herrscher. Hätte Rapoleon sie besessen, so hätte er wohl nicht auf St. Helena geendet, allein er würde Mühe gehabt haben sich in Frankreich zu behaupten.

Die Unfähigseit des Bolks zur Selbstregierung kann aber auch in der geistigen Beschaffenheit des Bolks begründet sein, und kann dann auf eine doppelte Grundlage zurückgeführt werden, entweder auf die intellektuelle Unfähigkeit (den sogenannten besichränkten Unterthanenverstand) oder die moralische Unfähigkeit (den Mangel an Hingebung, an Aufspeferungsfähigkeit und an Selbstbeherrschung).

So lange die eine von diesen beiden Unfähig= feiten des Volks (die ängere und die innere) zur Selbstregierung in voller Kraft besteht, ist die Einherrschaft die einzig zweckmäßige Staatsver= fassung für dasselbe. Jede andere konnte nur Ver= wirrung in den Staat bringen. Denfen wir uns 3. B. eine constitutionelle Monarchie oder gar eine Demokratie in Rufland, so konnten die Folgen nur beklagenswerthe sein. Wo die große Masse des Volks faum einen höhern Genuß fennt, als den= jenigen des Brandweins und wo Adel, Offizier= und Beamten = Stand nur außerliche Bildung besitzen, während sie innerlich nicht besser als der Bauer sind, oder vielleicht nicht so gut (Alusnahmen blei= ben vorbehalten), da fehlt es vollkommen an den= jenigen Gegengewichten, welche der Einherrschaft wehlthätige Schranken setzen konnten.

Allein bedenklich wird die Lage einer Monarchie dann, wenn ein langer Frieden das Bedürfniß einer energisch und vereinigt wirkenden Centralgewalt nicht fühlbar macht, während er dem Volke Zeit läßt, die Regierungshandlungen einer genauen Prüfung zu unterwerfen. Gefährlich wird die Lage der Monarchie, wenn sich das Volk über die Periode des beschränkten Unterthanen-Verstands erhoben und in der That politischen Verstand sich erworben, und seine frühere Brutalität, Apathie und Aufopferungs= unfähigkeit abgelegt hat; wenn an die Stelle dieser Kehler sich nach und nach Selbstbeherrschung und · begeisterte Liebe für Freiheit, Recht und Vaterland eingestellt haben. Dann entwickelt sich nothwendig ein Kampf zwischen dem mündig gewordenen Volk und dem Einherrscher, der dasselbe in der Unmun= digkeit erhalten will, um sich auf diese Weise seine Herrschaft zu sichern. Doch hiervon später; in diesem Abschnitt haben wir es nur mit der Einherrschaft in ihrer Reinheit zu thun.

Das Recht des Monarchen besteht darin, von dem Volke alles zu rerlangen, was zu Erreichung des Staatszwecks erforderlich ist. Verlangt er mehr als dieses, so ist ihm das Volk keinen Sehorsam schuldig, verlangt er gar zum Ruine des v. Struve, Staatswissenschaft II. Staats Gehorsam, so muß ihm dieser verweigert werden, weil der Staatszweck immer hober steht als das Prinzip der Monarchie. Zwischen Fürst und Volk besteht in der reinen Monarchie weder ein Vermittler noch ein Schiedsrichter. Die Jolge davon ist, daß das Volk, welches der geordneten Macht des Monarchen gegenübersteht, zu einem hoben Grade von Mißvergnügen getrieben sein muß, bevor es daran denkt, den ihm zur Gewohnbeit gewordenen Glauben an den Monarchen und den Geshorsam gegen denselben abzulegen, und dieses Mißvergnügen muß sehr großen Umfang gewonnen has ben, bevor es sich durch thätlichen Widerstand zu bekunden wagt.

Der Monarch hat allerdings keinen Richter über sich, welcher Machtvollkommenheit besäße, sein Thun und Lassen mit rechtlicher Wirkung zu prüsen. Wosich in einem Staate ein solcher sindet, da ist er entweder der Monarch selbst, oder es besteht keine Monarchie. Allein das Band, welches den Einsherrscher an sein Bolk knüpft, löst sich, wenn der Knoten geöffnet wird, der es zusammenhält. Diesen Knoten bildet der Zweck des Staats, der Grund weshalb ein Monarch dem Staate frommt, ohne

welchen er nicht nur demselben nicht förderlich, sondern hemmend und störend ist.

Daher muß der Monarch stets eingedenk seint der Pflichten, welche er seinem Volke gegenüber hat, und erwägen, daß die größte Treue, die größte Bereitwilligkeit zum Gehorsam sich erschöpft, wenn das Volk gewahr wird, daß seine heiligsten Rechte von seinem Beherrscher nicht geachtet werden.

Anch in der unbeschränkten Monarchie, ohne geschriebene Verfassung und ohne Urkunden, hat das Volk heilige Rechte, welche nicht ungestraft verletzt werden. Es hat das ihm von der Natur selbst verliehene Recht, die ihm gewordenen Kräfte in harmonischer Beise zu entwickeln, und wie die kleinen in einen mächtigen Felsen geschlagenen, vereinzelten Polzpsicke diesen sprengen, wenn sie seucht geworden streben sich auszudehnen und dieser es ihnen nicht gestatten will, so sprengen die vereinzelten Untersthanen das sesteste Joch das ihnen auserlegt ist, wenn dieses sie verhindern soll, ihre Gedanken und Gefühle auszudehnen, welche über die Scholle, auf der sie entstehen, hinausstreben.

Die rein monarchische Verfassung setzt nicht nur einen Monarchen an der Spitze des Staats, sondern auch Einzelherrscher an der Spitze jeder

Abtheilung berfelben: jeder Gemeinde, jedes Begirfs und jeder Proving, voraus. Ja, mehr oder weniger muß die Einherrschaft auch in der Familie begrundet sein, wenn nicht früher oder später derselbe Geist, welcher in der Kamilie weht, in die Gemeinden und durch diese in den Staat eindringen foll. Wir wollen hierans keineswegs ableiten, der Monarch solle mit Gewalt da die Einherrschaft einführen, wo sie, dem Geiste des Wolfes gemäß, nicht mehr bestehen fann, - feineswegs! Dieser Versuch könnte dem Einzelherrscher im Staate thener zu stehen kommen. Wir wollen daraus im Gegentheil ableiten, daß der besonnene und edle Monard, wenn er gewahr wird, daß im Familien= leben die Frau und die erwachsenen Kinder, daß im Gemeindeleben die Gemeindeburger zum Bewußtsein ihrer Rechte als Menschen und Glieder Dieser Bereine gelangt und zu deren Ausübung ge= ichritten find, - wir sagen, daß der Monarch dann aufgefordert ist, auch in die weiteren Kreise des Staatslebens dieselben Elemente einzuführen, welche fich in den engeren bereits eingebürgert haben.

Der Einfluß keines Menschen, auch des mäch= tigsten nicht, reicht weiter als seine Thätigkeit. Auch der Monarch muß daher doch seine Macht mit anderen Menschen theilen, und es frägt sich in der Regel nur um die Form, in welcher und um die Personen, mit welchen diese Theilung statt findet.

Es ist oft die Frage aufgeworfen worden, ob der Monarch den Gesetzen des Staats unterworfen sei? Diese Frage ist dahin zu beantworten: nur soweit als die Herrschaft des Gesetzes reicht, ist der Zustand der Rechtlosigkeit ausgeschlossen. Soweit also der Monarch sich der Herrschaft des Gesetzes entzieht, so weit besteht ein Zustand der Recht= losigkeit. In einer reinen Monarchie ist allerdings keine organisirte Gewalt gegeben, welche höber stände, als der Monarch, allein wir sehen nichts desto weniger, daß sich derselbe in allen gemäßigten Monarchien nicht nur den Civilgesetzen, sondern auch den Civilgerichten zu unterwerfen pflegt. Häufig sagt dieses, namentlich in Deutschland, die Staatsverfassung ausdrücklich. Anders verhält es sich mit dem Strafrechte. Allerdings steht der Monarch. wie jeder seiner Unterthanen, unter der Strafgesetz= gebung seines Staats, d. h. jeder Gesetzeskundige wird die von demselben begangenen Verletzungen der Strafgesetze darum, daß der Monarch sie be= ging, nicht anders in seinem Innern beurtheilen, als wenn sie von irgend einem Unterthanen begangen Monarchen begangener Mord als Mord, und eine von demselben begangene Fälschung als solche ebensos gut betrachtet werden, als wenn sie der niedrigste Bettler begangen hätte. Allein der Monarch steht nicht unter den Strafgerichten seines Staats. Alles dieses erhellt aus einer vorurtheilsfreien Betrachstung der Monarchien sowohl unserer Tage, als der Worzeit. Es erhellt aber auch aus dem Wesen der Monarchie, wie wir dasselbe bezeichnet haben.

Dersenige Herrscher, welcher in wesentlichen Dingen eine organische Gewalt über sich hat, ist eben darum nicht Monarch. Allein in unwesentzlichen Sachen, in Beziehung auf Fragen, welche nur das Mein und Dein betreffen, liegt es durchzaus im Interesse der Monarchie selbst, daß ein rechtloser Zustand nicht bestehe, vielmehr eine orzganische Gewalt darüber wache, daß desfalls die Gesetze des Staats Geltung erlangen. Der Moznarch, welcher sich über die Civilgesetze seines Staats orhebt, welcher die Testamente, die Verträge und andere bürgerlichen Acte, die ihm zuwider sind, auch dann nicht anerkennen will, wenn sie die Gesetze des Staats anerkennen, oder auch dann umstoßen will, wenn sie die Gesetze des Staats anerkennen, oder auch dann umstoßen will, wenn sie die Gesetze des Staats aufrecht erhalten,

mißbraucht seine Gewalt. Statt den Zweck des Staats zu fordern, tritt er demselben hinderlich entgegen, statt mit dem Beispiele der Adhung des Gesetzes voranzugehen, gibt er das Beispiel der Gesetzesverachtung? Eben dieses gilt, und zwar in erhöhtem Maaße von den Strafgesetzen. Geht aber ein Monarch so weit, sogar die Staatsgrund= gesetze z. B. die Erbfolgeordnung in der erblichen Monarchie oder die Wahlordnung in der Wahl= Monarchie in wesentlichen Stucken zu verletzen, dann bricht er selbst die Grundlage ab, auf welcher allein sein eigenes Recht beruht, er löst den rechtlichen Zustand des Staats auf, und setzt an dessen Stelle Willführ und Unrecht. Dieses wird kein Volk ertragen, welches sich seines Werthes bewußt ist. Hier handelt es sich um Sein oder Richt= sein, und jedes Volk, welches nicht unter das Jody des ausgesprochensten Despotismus fallen will, muß derartigen Rechtsverletzungen erforderlichen Falles mit gewaffneter Hand entgegentreten.

Die Frage endlich, ob ein abgesetzter Monarch z. B. der ehemalige Herzog von Braunschweig, den Strafgesetzen seines Landes unterworfen sei? dürfte dahin zu beantworten sein: durch die Absetzung wird das einzige Hinderniß beseitigt, welches der

Anwendung der Strafgesetze im Wege fand, allein nicht mit rudwirfender Rraft, indem die Abfegung eines Monarchen so wenig als ein Gesetz euchwirfende Rraft haben fann. In Betreff berjenigen Handlungen, welche er nach feiner Absetzung beging, unterliegt er daher nicht blos den Strafge= segen, jondern auch den Strafgerichten des Landes, woselbst er Verbrechen beging. In Betreff aller Sandlungen dagegen, welche er vor seiner Absetzung beging, stand er dazumal nicht unter dem politisch=gesetzlichen Strafrichter seines Landes und fann daher durch seine Absetzung für die vergangene Zeit unter einen solchen nicht kommen, nach dem oben aufgestellten Grundsate, daß ein Gesetz nicht zurückwirken könne, und daher noch weniger ein Act, welcher nicht einmal eine Mehrheit von Fällen umfaßt, sondern nur einen einzigen, nemlich den Verlust des Herrscher-Rechts. Nichts desto weniger geben wir allen denjenigen, welche auf diesen Grundsatz der Straflosigkeit der Monarchen pochen möchten, zu bedenken, daß, wenn es einmal dahin kömmt, daß das Wolk sich erhebt, und einen Monarchen absetzt, die bestehenden positiven Ginrich= tungen selten stark genug sind, um ihn vor Strafe und Rache zu schützen. Dhne Beimischung von

Leidenschaften sindet nicht leicht eine Erhebung des Volks gegen seinen Monarchen statt, und diese wird in der Regel im Verhältniß stehen zu der Stärke der Leidenschaft, welche der Monarch oder seine Umzehung selbst während seiner Regierungszeit entfaltet hat, und der Stärke der Besorgniß vor weiteren ähnzlichen Manifestationen. Noth kennt kein Gebot.

Ganz andere Ansichten sinden sich allerdings bei vielen Schriftstellern früherer und neuerer Zeit entwickelt. So schrieb z. B. Robert Filmer im 17. Jahrhundert:

"Wenn es Gott gefalle aus irgend einem Grunde die Absetzung von Fürsten und Einssetzung anderer an deren Stelle durch Partheien des Adels oder Empörung des Volks zu dulden, so sei das Urtheil Gottes zwar höchst gerecht, allein die Mitwirfung der Mensschen, welche Gottes Urtheile ohne Auftrag vollziehen, sei sündlich und verdammlich."

Das ist augenscheinlich barer Unsinn. Wer allein ein gerechtes Urtheil vollziehen kann und es thut, handelt nicht sündlich, sondern recht. Augenschein= lich kann auf Erden nur durch Menschen ein Urtheil vollzogen, und ein Urtheil gegen den Monarchen nur durch den Adel oder das Volk seines Reiches.

Wenn also das Urtheil gerecht ist, fann dessen Bollziehung nicht ungerecht sein.

Mllerdings sagt derselbe Schriftsteller weiter: "daß menschliche Gesetze keine Gewalt über Könige hätten, da die königliche Macht durch Gottes Gesetz bestehe";

allein es ist flar, daß das Gesetz, in dessen Folge die Könige zum Throne berusen werden, ein menschtliches Gesetz ist z. B. in Dänemark das Königszgesetz, in Frankreich das Gesetz, welches nach der Juli-Revolution unter Mitwirkung beider Kammern über die Erbsolge erlassen wurde. In England wurde gleichfalls durch Parlamentsbeschlüsse die Regierungsnachsolge gevrdnet. Dieses wird genügen, um jene veralteten Sätze als durchaus gehaltlos und sinnlos darzustellen. Sie unterscheiden sich übrigens von ähnlichen neuerdings ausgestellten nur darin, daß sie offener und unumwundener auf das Jiel absoluter Machtvollkommenheit hinsteuern, als unsere neueren bezahlten Hospolitifer.

Im ganzen Gebiete des Lebens läßt sich Form und Wesen nicht wirklich trennen. Wo dieses geschieht z. B. bei der Trennung von Körper und Geist, tritt unmittelbar und nothwendig Tod und Zerstörung ein. So auch im Staatsleben. Wenn man die Handlungen des Monarchen lediglich formell prüft, ohne Rücksicht zu nehmen auf ihr Wesen, so ist die Prüsung keine lebendige, sondern eine todte. Es ist gerade so viel als wollte man an einem Leichnam prüsen, ob ein Mensch Lebenskraft besitze. Die Rechte eines Monarchen stehen in nothwendiger Verbindung mit dem Wesen des Staats. Wenn wir alle die aus dem Wesen des Staats hervorzgehenden Grundsätze bei der Prüsung der Rechte des Monarchen aus den Augen setzen, so ist eine gründliche Würdigung derselben eben so wenig möglich, als wenn wir bei einer Zeit-Erscheinung die Vergangenheit gänzlich unberücksichtigt lassen.

Die Handlungen eines Monarchen müssen daher ebenso gut wie diesenigen des Aristofraten und des demofratischen Beamten in oberster Instanz nach den Grundsähen beurtheilt werden, welche aus dem Wesen des Staats folgen. Die aus der Staatse verfassung hervorgehenden Grundsähe können nur modificirend und näher bestimmend einwirken, allein nimmermehr dassenige Urtheil umstoßen, zu welchem die aus dem Wesen des Staats hervorgehenden Grundsähe führen. Wenn z. B. ein Monarch einen ungerechten Krieg beginnt, wenn er seine Untersthanen grausam und gesetwidrig behandelt, wenn

er die von denselben erpreßten Schätze verschwendet oder ausser Landes anlegt, so unterliegt es keinem Zweisel, daß alle diese Pandlungen unrecht sind, obgleich sie von dem Monarchen innerhalb seiner formellen Wirkungsbesugniß vorgenommen wurden. Denn über seiner formellen Wirkungsbesugniß steht diesenige, welche ihm der Zweck des Staats, der Grund seines Regenten-Amtes selbst auserlegt.

Auch in der Monarchie behält der Bürger seine Urtheilskraft und sein Gewissen und ist er aufgefordert von denselben Gebrauch zu machen.

Zachariä, welcher gewiß nicht für einen Revo= lutivnär wird ausgegeben werden können, sagt:

> "Der Unterthan hat das Recht, er hat (ich sage es getrost!) die Pflicht einem fürstlichen Besehle, von dessen Widerrechtlichkeit er in seinem Gewissen überzeugt ist, den Gehorsam zu verweigern. Man muß Gott mehr gehorchen, als dem Fürsten, und wohl dem Fürsten, der viele Diener hat, die eher ihr Amt niederlegen, als daß sie den Launen oder den Machtsprüchen ihres Herrn nachgäben."

Wenn die Fürsten sich mehr und mehr mit blinden

Werkzeugen ihrer Willführ umgeben, dann ift die Folge davon eines Theils, daß sie die Wahrheit, den wirklichen Stand der Verhältnisse immer weniger genan erfahren und daher immer verkehrtere Maagregeln treffen, andern Theils daß ihr Einfluß auf das Wolf immer mehr abnimmt, indem derselbe durch Leute vermittelt wird, welche dieses nicht schätt und nicht liebt. Wenn der Fürst feine Diener mehr hat, welche lieber ihr Amt niederlegen, als ihr Gewissen beflecken, so ist er gewiß am Rande seines Verderbens. Denn während er auf der einen Seite der Wahrheit den Zugang zu sich er= schwert und der Organe entbehrt, durch welche er fraftvoll auf das Volk wirken kann, wird er von Sprenen umgeben, welche ihn an Klippen und Un= tiefen hin verlocken, an welchen er früher oder später untergeben muß.

Allerdings wird in Monarchien nicht dieselbe Peilighaltung der Gesetze erwartet und verlangt, wie in Demokratien. Denn die Beweggründe, welche in ihrem Schooße vorherrschen, sind nicht so edel und hochherzig, als in den Demokratien. Nichts desto weniger bleibt es auch in der Monarchie immer gefährlich für den Monarchen, die Gesetze zu verletzen. Früher oder später, und wäre es

vielleicht erst bei einem zweiten oder dritten Nachfolger, wird die Abrechnung geschlossen werden und die Folge des begangenen Unrechts zu Tage kommen.

Ein chinefischer Schriftsteller fagt, "Die Donaflien von Tfin und Gin gingen unter, weil, fatt sich, wie die Alten, an eine allgemeine Ueberwachung zu halten, welche allein eines Souverains würdig ist, diese Fürsten alles unmittelbar selbst thun wollten." -Manche Fürsten unserer Tage, welche mit den Angelegenheiten jeder einzelnen Stadt, jeder einzelnen Gesellschaft, jeder einzelnen Secte, jeder einzelnen Buchhandlung, Zeitungs= Redaction und selbst einzelner Schriftsteller sich unmittelbar selbst beschäftigen, sollen wohl bedenken, was dieser Chinese bemerkt. Die Majestät geht in den Augen des Wolks verloren, wenn sie daß= selbe, mas der untergeordnete Beamte, thut. Durch eine derartige Regierungsweise wird aber nicht nur einerseits die Majestät der Monarchie herabgewürdigt, sondern, indem in deren Folge weder Zeit, noch Rraft, noch Geist für eine großartige Auffassung der Staatsgeschäfte übrig bleibt, geräth der Staat selbst und zwar durch die Schuld des Vertreters der Monarchie, in immerwährende Gefahren, welchen die Monarchie oder der Staat früher oder später erliegen muß.

Richt blos sich selbst, sondern auch seine unmittelbaren Rathgeber, die Minister, muß der Monarch von allen Geschäften fern halten, welche ihnen die Achtung und das Vertrauen des Nolks entziehen könnten. Namentlich dürfen dieselben weder direct noch indirect Einfluß auf Geschäfte üben, welche vollkommene Unpartheilichkeit voraussetzen. Von dem Minister, dessen ganze Macht, hobe Besoldung und bevorzugte Stellung von dem Willen des Monarchen abhängt, kann eben deshalb Unpartheilichkeit nicht verlangt werden. Ueberträgt ihm der Fürst nichts destoweniger Geschäfte, welche Unpartheilichkeit voraussetzen, so kommt er in eine schiefe Stellung. Auf der einen Seite soll er den Schein unpartheisscher Geschäftsführung annehmen, auf der anderen Seite weiß jedermann, daß er, vermöge fei= nes Amtes, Parthei für den Monarchen zu nehmen gezwungen ist. Der Minister steht dem Fürsten in einer unbeschränkten Monarchie sehr nabe, so daß es sehr schwer ist, deffen Chre und deffen Geschäfts= führung von der Ehre und der Geschäftsthätigkeit des Fürsten durchaus zu trennen. Der Fürst muß daher sorgfältig über die Ehre seiner Minister wachen, und sich namentlich büten, dieselben in eine Stellung zu versetzen, welche ihre Ehre zu gefährden droht.

Die Monarchie in ihrer Reinheit unterscheidet sich dadurch wesentlich von der Monarchie in ihrer Ausartung, daß fie die Gefete und die Berfaffung des Landes achtet und daher der Wille des Monar= chen sich diesen unterordnet und nicht dieselben verlett. Eine nothwendige Folge hierven ift es, daß der Regierungsnachfolger, sowohl in der Erb= als in der Wahl-Monarchie, die innerhalb der Gesetze und der Verfassung des Landes vorgenomme= nen Regierungshandlungen seines Vorfahren mit allen ihren rechtlichen Folgen anerkennen muß. Thne eine derartige Anerkennung und zwar eine solche, welche als pflichtmäßig erwartet wird, und auf welche das Land sich verlassen kann, fehlt es jedwedem Monarchen an dem ihm so nothwendigen Vertrauen, fehlt es jeder Regierungshandlung an dem Charafter der rechtlichen Verbindlichkeit. Denn wenn die Betheiligten befürchten muffen, der Rachfolger in der Regierung konne auch die gesetz= und verfassungsmäßigen Handlungen seines Vorfahren ohne weiteres umstoßen, so kann es demselben un= möglich Vertrauen schenken, benn seine Sandlungen

hätten dann nur insofern rechtliche Bedeutung, als ihnen das Leben und die Wirksamkeit des Monarschen zur Seite stünde, und dieses hängt ab von jedem Windeshauche. Darin liegt gerade der Unsterschied zwischen einer Handlung mit oder ohne rechtliche Folgen, daß dieselbe, oder daß sie nicht willkührlich angesochten werden kann.

Von dem Despoten erwartet man nicht, daß er die Handlungen seines Vorgängers auerkennen werde, insoweit sie seiner Herrscher-Willkür widersstreben. Anders ist es aber in der reinen Monarschie und namentlich in der erblichen Monarchie, welche außer dem Charakter der Gesetzlichkeit auch den der Pietät in sich tragen soll.

Allerdings haben wir es erlebt, daß manche unserer Monarchen sich an die Regierungshandlunsen ihrer Vorfahren nicht für gebunden erklärt haben, so der König Ernst von Hannover, welcher die von seinem Vorfahren ertheilte landstänzdische Verfassung umstieß. Allein wir fürchten sehr, daß durch diese den Grundsähen der Moznarchie überhaupt und der Erb-Monarchie insebesondere widersprechende Handlungsweise das moznarchische Prinzip einen unheilbaren Riß in Deutschsland erhalten habe.

Wenn der Monarch verpflichtet ist, die versassungs mößigen Regierungshandlungen seines Porfahren anzuerkennen, so ist er auch verbunden, die Versässung des Landes und die aus dem Wesen des Staats bervorgebenden Grundsätze zur Richtschung seiner Regierung zu machen. Thut er dieses nicht, so handelt er verfassungswidrig, so regiert er schlecht, und muß der Folgen seines Thuns und Lassens gewärtig sein.

Sehr wahr bemerkt Montesquieu: "In den Monarchien läßt die Politik die großen Angelegensbeiten mit der geringst möglichen Tugend aussühren; wie bei den schönsten Maschinen die Kunst so wenig Bewegungen, Kräfte und Käder anwendet, als möglich." Wie herabwürdigend ist aber fur den denkenden und willenskräftigen Menschen das Beswußtsein, nichts weiter zu sein, als eine Spindek, welche der Werkmeister hewegt, um welche sich die Wolle auf und abwickelt, welche dem Werkmeister Schäße erwirdt, und nur so viel Del erhält, als nöthig ist, um sie in ungehemmtem Gange zu ershalten!

Montesquieu fährt fort: "der Staat (mit monarchischer Verfassung) besteht unabhängig von Vaterlandsliebe, dem Verlangen nach wahrem Ruhme, ver Selbstverläugnung, der Aufopferung der eigenen theuersten Interessen, und ohne alle jene heldenmüthigen Tugenden, welche wir bei den Alten sinden, und die wir nur von Hörensagen kennen.

"Die Gesetze vertreten da die Stelle aller jener Tugenden, deren man gar nicht bedarf; der Staat erläßt sie auch: eine Handlung, welche keinen Lärm macht, ist gewissermaaßen ohne Bedeutung."

Von den in einer Monarchie unvermeidlichen Höflingen bemerkt derselbe große Geist:

"Der Ehrgeiz und der Müßiggang, die Gemeinheit und der Hochmuth, der Wunsch sich ohne Arbeit zu bereichern, der Widerwillen gegen die Wahrheit, die Schmeichelei, die Verrätherei, die Treulosigkeit, der Wortbruch, die Vernachlässigung aller Bürgerpflichten, die Furcht vor der Tugend der Fürsten, die Hoffnung auf seine Schwächen, und mehr als alles dieses, der immerwährende Hohn, womit die Tugend verfolgt wird, dieses bildet, wie ich glaube, den Charakter des größten Theils der Höstlinge aller Orten und zu allen Zeiten."

Und solche Menschen üben den größten Einfluß auf die Angelegenheiten des Staats in allen Monarchien aus. Dieses genügt, um zu beweisen, daß, aller Orten, wo der Fürst nicht seltene Geistesgaben und seltene Willensfraft besitzt, das Bolf die Beute dieser Orohnen der Monarchien wird.

Die Tugenden, auf welchen die Demokratic allein beruhen kann, sind daher in der Monarchie unbekannt. Sie finden da kein Feld ihrer Thätigkeiten, keinen Raum der Entfaltung. Die Einfachheit in Wort und That, die Mäßigkeit in Speise und Trank, die Beschränkung auf das Nothwendige und Schöne in Wohnung und Kleidung sind Eigenschaften, welche sich in der Monarchie lächerlich machen würden. Nicht was wahrhaft schön ist, nicht was die Natur als nothwendig bezeichnet, sondern was die Mode nach ihren Launen schön und nothwendig nennt, gilt für unentbehrlich. Der Glücklichste ist, wer am meisten von sich reden macht, wer den größten Luxus treiben kann.

So verderblich der Luxus in der Demokratie, so nothwendig ist er der Monarchie. Denn in diesser besteht in Folge der Verfassung auf der einen Seite großer Reichthum (wenigstens im Verhältniß zu der Masse des Volks) und auf der anderen mehr oder weniger große Armuth. Diese kann nur das durch gelindert werden, daß die Reichen der Mosnarchien, die Organe der Arone viel ausgeben.

Dadurch erhalten die Armen Arbeit und ruiniren sich nicht selten die Reichen, und da sich das Volk nur auf den Ruinen der letzteren erheben kann, so unterstützt der Luxus auch von dieser Seite gemommen das Volk in Monarchien. Doch wehe demselben, wenn es sich durch das Beispiel seiner Großen gleichsam zum Luxus verleiten läßt. Dann geht es selbst zu Grunde, statt sich auf den Trümmern der Großen des Reichs zu erheben.

Man wird vielleicht fragen, was unter Luxus zu verstehen sei? Wir wissen wohl, daß die verschiedenartigsten Begriffe mit diesem Worte versbunden werden. Dhne uns auf einen Wortstreit einzulassen, bezeichnen wir als Luxus die Befriedigsung jedes Bedürfnisses, welches die Natur dem Menschen nicht gegeben, welches er sich selbst das her künstlich angeeignet hat.

## Montesquieu bemerkt:

"Der Luxus steht immer im Verhältniß zu der ungleichen Vertheilung der Geistes= güter. Wenn in einem Staate die Reich= thümer gleich vertheilt sind, wird es keinen Luxus geben; denn derselbe beruht nur auf den Annehmlichkeiten, welche man sich durch die Arbeiten Anderer bereitet."

Die Borfebung bat uns mehr gegeben, als wir ju unferem Lebensunterhalt bedürfen. Allein alle ibre Gaben erfordern Arbeit, um fie uns juganglich ju machen. Wenn nun Gin Mensch die Arbeit von hunderten seiner Mitburger in Unspruch nimmt, fo mußen dafür ebenso viele sich übermäßig anstrengen, um fich ihren Lebensunterhalt zu erwerben und, wie es leider nur zu häufig in unseren Tagen geschieht, an Erschöpfung, Hunger und Elend fruh= zeitig sterben. Gine Fürstin trägt ein Spipentleid, welches 10,000 fl. kostet und dünkt sich groß in diesem Schmucke. Sie bedenft nicht, daß hundert fleißige Bande an diesem unnützen Klitterstaate beschäftigt wurden, welche in dieser Zeit hatten nübliche d. h. solche Arbeiten verrichten konnen, wodurch wirkliche Lebensbedürfnisse befriedigt worden waren; abgesehen davon, daß die Luxusarbeiten in der Regel die Gesundheit der mit denselben beschäftigten Personen gefährden.

Der Luxus ist allerdings eine nothwendige Zugabe der Monarchien. Allein hierin liegt ein Beweis, daß dieses eben nicht die edelste Resgierungsform ist.

Das Beispiel der Erwachsenen wirkt auf die Kinder. Das rastlose Streben nach äußerer Ehre und vergänglichem Reichthum, welches letztere immer vor Augen haben, treibt sie zur Nacheiserung an, auch wenn die Lehren, die sie empfangen, sie auf edlere Bestrebungen hinweisen.

Sehr mahr fagt Montesquien:

"Richt in den öffentlichen Häusern der Rindererziehung wird in Monarchien die eigentliche Erziehung ertheilt, sondern wenn man in die Welt tritt, fängt die Erziehung gewissermaßen erst an. Hier ist die Schule dessen, was man Ehre nennt, dieser oberste Meister, welcher uns überall leiten soll."

Bald ist ein Jahrhundert verstoßen, seit Montesquien diese Worte niederschrieb, und noch immer bilden sie eine hohe praktische Wahrheit nicht blos für Frankreich, sondern mehr oder weniger auch für das ganze übrige Europa. Frankreich hat zwei Revolutionen seither durchgemacht, es hat das Joch der Bourbonen zweimal abgeworsen, allein so lange es fest hält an dem Joche, welches ihm die "Ehre" auslegt, die Ehre im Gegensaß der Tugend, der Schein im Gegensaß der Wahrheit, wird es vergebens nach Freiheit streben. Es wird nur einen Perrscher mit dem andern wechseln. Allein seine Regierungsform wird immer die monarchische bleiben, mag es sich auch noch so leidenschaftlich der Monarchie zu erwehren suchen. In Deutschland ist die Herrschaft dieser kalten, leeren Schein-Shre bestentend schwächer als im Frankreich, und darum wird es auch einst auf eine höhere Stuse im politischen Leben gelangen. Doch noch immer übt der Eintritt in die Welt auch auf unsere Jugend einen überwältigenden Einfluß. Wie manche Hoffnung wird durch denselben verkümmert! Wie mancher vielverspechende junge Mann geht unter in diesem Strudel!

## Dritter Abschnitt.

## Von der Wahl-Einherrschaft.

Die Wahl-Monarchie ist gewissermaßen ein innerer Widerspruch, eine contradictio in adjecto.
Die Monarchie beruht nemlich auf dem Grundsatz
der politischen Unthätigkeit des Volkes und die Wahl auf dem der politischen Fähigkeit derselben. Daher konnte niemals eine Wahl-Monarchie
gedeihen. Alle sind elend untergegangen: Polen in
einer dreifachen Zerstückelung unter fremden Herrschern, Deutschland in einer vierzigfachen Zerstückelung, sedoch zum größten Theil wenigstens unter
deutschen Herrschern.

Es liegt in der menschlichen Ratur, daß dies jenigen Männer, welche berufen sind, den Monars chen zu wählen, ihr Wahlrecht benützen werden, um sich Vortheile aller Art, und namentlich auch wählen wird solchergestalt in seinem Wesen verandert, es artet aus in eine Gelegenheit, welche den
Wahlberren geboten wird, sich Bortheile zu erschleichen, die zu gleicher Zeit dem Monarchen
und dem Volke verderblich werden. In Deutschland brachten es die Wahlherren nach und nach
dahin, die faiserliche Gewalt zu einem Schatten
zu verstüchtigen und ihre landesherrliche Gewalt dagegen fast souveran zu machen. In Polen sührten
die Konigs-Wahlen zu unausgesesten Streitigseiten
und Kämpsen, welche es den lauernden Kachbarn
sehr leicht machten, mehr und mehr Einsluß zu
gewinnen, bis am Eude eine Theilung des Keiches
nach der andern erfolgte.

Ausnahmsweise mag als Rothbehelf wohl eins mal gewählt werden, namentlich in Zeiten, da das Vaterland bedrängt ist, und die allgemeine Roth den Privatvortheil der Einzelnen in den Hintergrund stellt, indem das Bedürfniß eines tüchtigen Wonarchen in der Brust aller Bürger wohnt. Allein was ausnahmsweise einmal ganz leidlich ausfallen mag, ist, wenn es regelmäßig wiederkehrt, wenn auf diese Wiederkehr gerechnet, für dieselbe Vorbereitung getroffen werden kann, im höchsten Grade

verderblich, denn dann hat der Staat auch feine Muhe in den Zeiten da der Herrscher lebt. Während seines Lebens wird schon auf seinen Tod spekulirt, und so hören die Intriguen und Cabalen nie auf. Eine Wahlmonarchie besteht allerdings schon mehr als ein Jahrtausend, diesenige des Pabstes in Rom. Allein eines Theils ist dieselbe nicht blos eine welt= liche Monarchie, sondern auch eine geistliche, andern Theils tritt hier der Umstand ein, daß das Eblibat des Pabstes sowohl als der ihn wählenden Cardinäle manchen Intriguen ein Ziel sett. Endlich aber zeigt uns die Geschichte nichts desto weniger gar viele bestrittene Pabstwahlen, gar vieles Aergerniß, Bannbullen, Mord und Todtschlag, welche in Folge derselben statt gefunden haben. Zudem kann die Herr= schaft des Pabstes im strengen Sinn des Worts feine reine Einherrschaft genannt werden. Das Collegium der Cardinale übt einen so machtigen Einfluß auf die weltliche und geistliche Regierung des Pabstes aus, daß, insofern der Pabst nicht einen ungewöhnlich fräftigen Charafter besitt, er mit demselben seine Macht wenigstens theilt. Unter diesen Umständen kann die Herrschaft des Rirchen= staats und der katholischen Kirche, wenn man das Wesen mehr in das Auge faßte als die äußere

Erscheinung, d. h. wenn man die den Zahlen zu Grunde liegende Bedentung mehr beachtet, als die Zahlen selbst, — eher eine Aristokratie als eine Monarchie genannt werden. Es ist nicht zu leugnen, daß die Verfassung des Kirchenstaats eine große Aehnlichkeit besitzt mit derjenigen von Genua und Venedig zur Zeit da diese Städte noch Republiken genannt wurden. In diesen beiden Städten wie in Rom hatte die Masse des Volkes keine poplitischen Rechte, nur war allerdings die Zahl derer größer, welche in Genua und Venedig an der Dogenwahl Antheil nahmen, als die der Cardinäle ist, welche den Pabst wählen.

Doch kehren wir zu den Wahl=Einherrschern zurück, welche nicht auf einen Eölibatär wesentlich angewiesen sind, also zu Wahl=Einherrschaften, welche verheirathete oder doch heirathsfähige Fürsten auf den Thron heben, Fürsten, welche Kinder haben, wenn sie zur Regierung gelangen, oder im Laufe ihrer Regierung solche erhalten. Bei diesen Wahl-Einherrschaften muß nothwendig ein Kampf entstehen zwisschen dem Monarchen, welcher sich bestrebt, die Wahl-Monarchie in eine erbliche Monarchie umzuswandeln, und den Wählern, welche sich bemüshen, dieses nicht zu dulden. Dieser Kampf wird

immer auf Kosten des Volks geführt. Denn Wähler und Monarch werden sich im günstigen Falle
mit einander verstehen, sich mehr oder weniger
gegenseitig erlauben, sich durch das Volk bezahlt zu
machen, so daß dieses die Zeche sedenfalls zu entrichten hat. Dieses ist der günstigste Fall. Denn
weit schlimmer ist es, wenn sie sich, wie dieses in
Polen oft der Fall war, nicht mit einander verstehen. Dann entstehen immer Kriege, Empörungen,
Anarchie und alles das Elend, was in deren Gefolge nothwendig immer sein muß.

Die Wahl-Einherrschaft ist demnach an und für sich schon ein Uebel, sie beruht unter allen Umsständen auf einer schiefen Grundlage. Es kann sich daher bei ihr nur fragen: auf welche Weise können die ihr nothwendig anklebenden Uebelstände wenigstens möglichst verringert, möglichst unschädelich für den Staat gemacht werden? Die Antwort auf diese Frage dürfte folgende sein: 1) ist das Gesetz in Betreff der Wahl des Monarchen genauzu bestimmen, so daß keine Zweisel darüber entsstehen können: wer berechtigt sei zu wählen, gemählt zu werden und in welcher Weise die Wahl gültig vorgenommen werden könne? 2) Bei der Absahlgesetzes ist darauf zu sehen

a) die Babl der Bablenden moglichft zu beschranten, denn je größer deren Bahl, desto ichwieriger ift es, fie unter einen Sut zu bringen, besto leichter ent steben Wahlstreitigfeiten und desto weniger fann daher auf ein gutes Wahlergebniß gerechnet werden. b) Die Garantie für den Gewählten konnen nur die Bablberren geben. Je mehr dieselben durch gesetzliche Bestimmungen in ihrer freien Babl gehemmt werden, desto schwieriger wird dieselbe. Daber ift es am besten in dieser Beziehung nur alle Diejenigen von der passiven Wahlfähigkeit auszuschließen, welche der Natur der Sache nach unfähig find zu regieren, wie Unmundige, Solche, welche der Landes-Sprache nicht fundig, Ausländer, Diejenigen, welche nicht bei gesindem Geiste sind oder nicht diesenigen Sinne haben, welche jum Regieren erforderlich find (wie Taube und Blinde). Was endlich den Wahl, modus betrifft, so ist erforderlich, daß die Wahlherren ihr Wahlrecht persönlich ausüben, daß wer daher bei der Wahlhandlung nicht erscheint, als auf sein Wahlrecht für den in Frage stehenden Fall verzichtend angesehen wird, und daß solche Einrichtungen getroffen werden, welche jeden ungebührlichen Einfluß auf die Wahlherren möglichst ausschließen. In allen diesen Beziehungen konnen die

gesetzlichen Bestimmungen in Betreff der Pabstwahl als Muster dienen.

Wichtiger als diese Bestimmungen ist übrigens der Charafter der Wahlherren. Sind diese dem Eigennute, der Gelbstsucht und dem Ehrgeize verfallen, so werden feine Gesetze der Welt vermögen, die Thätigkeit dieser niederen Regungen von der Wahl fern zu halten. Lieben sie dagegen ihr Baterland mehr als sich selbst, das Recht mehr als ihr Privat-Interesse, haben sie ein lebendiges Gefühl für die Bedürfnisse des Wolks, dann werden fle zwar aut wählen, allein dann ist es stets zu bedauern, daß solche treffliche Männer nur zur Begründung, nicht aber zur Führung der neuen Berrschaft mitzuwirken berufen find. Im entgegengesetzten Falle ist es aber zu beklagen, daß sie überbaupt politische Rechte besitzen, und um so mehr je bedeutungsvoller diese sind.

Die Rechte des Monarchen sind an und sür sich dieselben, er leite seine Gewalt aus einer Wahl, voer aus der Erbfolge ab. Allein nichts desto weniger wird der gewählte Monarch unter sonst gleichen Verhältnissen niemals so bereitwilligen Geschorsam sinden, als der erbliche Monarch. Denn der Gedanke, daß der Regierungsnachfolger von

anderen Genndfagen ausgeben merte, als der Regierungsvorfahr, liegt bei der Wahl-Monarchie viel naber, als bei der erblichen Monarchie. Der Wahl-Monard wird daber in der Regel nur dann einen bedeutenden Ginfluß auf die Regierung des Staats üben und gute Ordnung im Staate halten, wenn er felbst eine bedeutende Perfonlichfeit besitt. Entbehrt er diese, jo wird es ihm unmöglich sein, durchzu= greifen und namentlich Diejenigen in Ordnung gu halten, deren Stimmen ihn zum Throne beriefen. Denn diese glauben, der durch sie auf den Thron gehobene Fürst sei ihnen so vielen Dank schuldig, daß sie sich alles mögliche gegen ihn und gegen die Gesetze des Staates erlauben dürfen, während auf der anderen Seite Diejenigen, welche gegen ihn stimmten, schon deßhalb unwillig find, ihm zu gehorchen, weil sie von vorn herein ihm fein Vertrauen schenken.

Allerdings erlebten wir in unsern Tagen. daß ein durch die Wahl des Volks auf den Thron gehobener Monarch (Ludwig Philipp König der Franzosen) im Laufe weniger Jahre seiner Herrschaft einen festen Grund legte. Allein einerseits ist das Gessetz, unter welchem er zur Einherrschaft berufen wurde, dassenige der erblichen und nicht der Wahl-Monarchie, andererseits ist Ludwig Philipp

unstreitig eine sehr bedeutende Persönlichkeit. Man kann nicht sowohl sagen, daß Ludwig Philipp frei gewählt, als daß die ältere Linie des Hauses Bour= bon frei ausgeschlossen wurde. Ludwig Philipp war nach Ausschluß jener Linie der nächste Erbe der Krone Frankreichs. Sein Erbrecht fiel gewiß weniastens eben so bedeutend in die Waagschale als seine Popularität zur Zeit, da ihm die Krone an= geboten wurde. Ohne Zweifel erschwerte übrigens die Art wie er den Thron bestieg, ihm die Herr= schaft außerordentlich. Ein großer Theil der Un= popularität, welche dem Könige Ludwig Philipp bei jeder Gelegenheit bekundet wird, ist auf Rechnung Derjenigen zu schreiben, welche ihm seiner Zeit ihre Stimme gaben und dafür nicht genügend belohnt worden zu sein vermeinen, so wie auf Rech= nung Derer, welche gleich anfangs seiner Erwählung entgegen waren. Wenn Ludwig Philipp ungeachtet seiner eminenten Herrschergaben, ungeachtet seiner ihm angeborenen eventuellen Rechte auf die Krone, und ungeachtet er zum Saupte einer erblichen Monarchie erhoben wurde, dennoch mit so großen Schwierigkeiten seit 16 Jahren zu kampfen hat, so ist uns dieses gewiß ein Beweis, daß selbst unter den gunstigsten Verhältnissen ein durch Wahl auf v. Strupe, Staatswiffenschaft II.

den Ibron gehobener Monard eine bochft fcmierige Stellung bat. Erft nach dem Tode Ludwig Philipps wird es sich übrigens zeigen, ob derselbe die Schwierigkeiten feiner Lage grundlich übermunden, oder nur hinausgeschoben und verschleiert bat. Allerdings besitzt im gegenwärtigen Augenblicke Ludwig Philipp eine entschiedene Majorität in den Rammern für sich, wohl hat er alle seine Rinder nach Wunsch verheirathet, vielleicht wird er selbst die Dotation für den Herzog von Remours durch= setzen. Allein nicht zu leugnen ift es, daß er sich zu weit von den Elementen entfernt bat, welche ihn auf den Thron gehoben haben. Der Groll Derjenigen, welche gleich anfangs seiner Erhebung entgegen waren, und Derjenigen, beren Erwartungen durch ihn getäuscht wurden, durfte doch früher ober später zu bedenklichen Ausbrüchen führen. Ludwig Philipp hat zu sehr seine Familien-Interessen gebegt, als daß nicht der Franzose ein Recht hätte, sich über ihn zu beklagen, er hat für die Freiheit, für eine wohlfeile Verwaltung und für die arbeitenden Classen des Volks zu wenig gethan, als daß er hatte popular bleiben konnen. Ludwig Philipp ist gewiß der klügste Monarch Europa's, allein es fehlt ihm diesenige moralische Kraft, welche den Uebergang

Von der Monarchie zum Freistaate vermitteln kann. Auf diesem Uebergange ist Frankreich begriffen. Ludwig Philipp erleichtert denselben seinem Lande nicht, sondern erschwert ihn, und darum fürchten wir, werden ernste Conflicte, wenn auch nicht bei seinen Lebzeiten, doch nach seinem Tode ausbrechen. Je größer seine Perrscher-Gaben sind, desto schwiesriger ist die Stellung seines Nachfolgers.

Damit die Monarchie stark sei, mussen die Rechte des Wahl-Monarchen ganz dieselben sein wie diesenigen des erblichen Monarchen. Allein in der Natur des Wahlreichs liegt es, daß der Mo= narch fast niemals, selbst nicht im Laufe vieler Jahre und unter glücklichen Umständen seinen Rechten denjenigen Nachdruck zu verleihen im Stande ist, welchen der erbliche Monarch den seinigen gleich am ersten Tage seiner Thronbesteigung geben kann. Der Gegensatz zwischen dem, was der Monarch als solcher sein sollte, und was er in Folge der mit seiner Wahl nothwendig verbundenen Verhältnisse ist, - dieser unglückliche Gegensatz zwi= schen sein sollen und sein, bringt eine Halbheit, eine Zerriffenheit und eine Verwirrung in die Wahl-Monarchien, welchen sie früher oder später erliegen muffen.

Dieselbe halbe Stellung, welche der Monarch selbst einnimmt, überträgt sich auf alle von ihm angestellten Sivil= und Militär=Diener. Diese stehen immer in der Mitte zwischen dem Monarchen des Tages und den Wahlherren, aus deren Händen das Land vielleicht in wenigen Tagen einen neuen Herrscher empfangen mag. Es ist nicht zu erwarten, daß die angestellten Diener des Monarchen des Tages die nothwendige Kraft entwickeln werden gegen die Beherrscher der Zukunft, denn dieses sind die Wahlherren unstreitig.

To steht der Wahl=Monard in halben, in unnatürlichen Verhältnißen zu allen einflußreichen Personen des Staats, insbesondere aber auch zu seiner eigenen Familie, welche ihm anliegt, für ihre Zukunft zu sorgen. Diese Sorge bringt ihn aber wiederum in Conflicte mit den Wahlherren, die sich ihre Wahlrechte weder direct durch Sicherung der Wahl eines Sohnes des Monarchen, noch insdirect durch Verleihung wichtiger Staatsstellen oder großen Grundbesitzes an denselben, schmälern lassen wollen. Ein unausgesetzter Argwohn umlauert daher den Wahl-Monarchen. Jeder seiner Schritte wird bewacht, jede Unvorsichtigkeit gefährdet seinen Thron. Denn dieselben Wahlherren, welche ihn gewählt,

haben, wenn sie sich vereinigen, auch Macht genug ihn ab= und einen andern Monarchen an seine Stelle zu setzen. Mit einem Worte, alle Verhält=nisse, in welchen sich der Wahl-Monarch befindet, sind unhaltbar, sind schief, sind unnatürlich. Ent=weder wird daher das Wahlreich zum Erbreich, oder wenn dieses nicht gelingt, ensteht Anarchie\*) mit allen ihren Folgen.

<sup>\*)</sup> Siehe unten Abschnitt 18 u. 19.

### Bierter Abschnitt.

## Von der erblichen Einherrschaft.

Die einzige Art, wie sich die Monarchie ihrem Prinzipe gemäß fortpflanzen kann, ist der Erbgang. Nur die erbliche Einherrschaft ist consequent, enthält nicht schon in sich, abgesehen von besonderen, ungünstigen Umständen, den Keim ihres Verfalls.

Die Monarchie beruht auf der Voraussetzung der politischen Unfähigkeit des Volkes und der ausschließlichen politischen Befähigung des Herrschers. Diese Voraussetzung schließt nothwendig alle Theilmahme des Volks bei der Wahl des Monarchen aus. Nur das Erbrecht kann daher folgerichtiger Weise den Nachfolger des Monarchen bezeichnen. Die erbliche Monarchie bleibt wenigstens ihrem Prinzipe treu. Was bei der Wahl-Monarchie die Wahl, ist bei der erblichen die Fortpflanzung.

In demselben Maaße als bei der Vererbung der Herrschaft die Fortpflanzung des Herrscherge= schlechts bedeutungsvoll wird, in demselben Maaße ist letteres aufgefordert, die Gesetze der Natur dabei ja nicht zu übertreten. Allein leider sehen wir bei den meisten alten Monarchien, daß jene Gesetze mehr und mehr verlett werden. Die Fortpflanzung des Menschen steht eben so wohl unter weisen Gesetzen, als die des Thiers, und werden diese nicht beachtet, so ist die Folge, daß die Race ausar= tet. Die Versuchungen auf dem Throne sind groß und mannigfaltig, wenige können denselben wider= stehen. Geschwächt an Körper und Geist treten viele fürstliche Erben in das mannbare Alter. Ihre Wahl ist in der Regel nicht frei. Statt ein Weib heimzuführen welches körperlich und geistig einen kräftigen Reit auf sie ausüben würde, wird ihre Wahl gelenkt durch Convenienz und Politik.

Ein so geschlossener Bund ist der Hervorbringung einer kräftigen Nachkommenschaft nicht günstig. Man hat sich oft gewundert, wie es komme, daß die natürlichen Kinder der Fürsten fast immer an Kraft und Schönheit die ehelich gezeugten bei weitem überträfen. Die Antwort liegt in der Natur der Sache. Wo ein lebendiges Gefühl Bater und Mutter

jufammengeführt, entiteht unter deffen Ginfluß ein fraftiges Geschlecht. We dagegen durch frühere Benuffe stumpf gewordene, durch Etiquette und Zwang aller Art gehemmte Gefühle fich begegnen, da fann die Frucht, wie der Baum an welchen fie reift, nur saft = und fraftlos werden. Wie viele von unsern Fürstenmüttern find wohl im Stande ihren Kindern zu sein, mas die Löwin und die Tigerin den ihrigen ift? Was die Etiquette und eine un= natürliche Erziehung noch gut ließen, verderben Rleider, Speisen und Betten. Die Schnürbrufte erdrücken allmählig die Brufte, daß sie keine Mild mehr zu bereiten vermögen, die überreichen Speisen liegen als todte Massen im Körper, da sie nicht durch eine entsprechende Bewegung in das Blut befördert werden, Mangel an Bewegung erschlafft die Nerven und die Muskeln des Unterleibs, welche bei der Geburt eine so wichtige Rolle spielen. 280 das Wohl der Millionen auf einer gesunden fräf= tigen Fortpflanzung beruht, arbeitet der ganze Dr= ganismus des Hoflebens darauf hin, dieselbe durch und durch zu Grunde zu richten. Manche Berrschergeschlechter wären daber längst ausgestorben, ware da und dort nicht auf gesetzwidrige Weise den schwachen Kräften der fürstlichen Chepaare nach-

geholfen worden. Andere bestehen zwar noch fort, allein schwach an Körper und Geist, und unfähig, die auf ihnen ruhenden Lasten mit Freiheit und Leichtigkeit zu tragen. Das Geschlecht der Merovinger endigte im Kloster; das der Carolinger, welches so fräftig begonnen hatte, starb bald aus. Die Stuarte gingen zu Grunde, die französischen Bourbonen wurden aus Kranfreich vertrieben, und haben in Spanien unausgesetzt für ihre Eristenz zu fämpfen. Wie regieren die Bourbonen in Italien! Von den deutschen Herrschergeschlechtern zu sprechen, ist bedenklich. Der Unfruchtbarkeit Des dänischen Königshauses haben wir es zu danfen, wenn Schleswig-Holstein und Lauenburg wieder in ein engeres Verhältniß zu Deutschland treten, und der Unfruchtbarkeit gewisser Fürstentöchter wer= den wir es verdanken, wenn wir nicht mehr und mehr von ausländischen Fesseln umzogen werden.

So rächt sich jede Uebertretung der Gesetze der Natur von selbst und Kinder und Kindes-Kinder büßen für die Frevel ihrer Ahnen. Was nützt es ihnen, wenn sie ihre Abkunft durch eine Reihe ebenbürtiger Ahnen bis in das achte Jahrhundert zurückführen, falls sie selbst nicht mehr zeugen, nicht mehr gebären und nicht mehr säugen können?

So hilft die Natur selbst ten menschlichen Einseichtungen nach. Die erbliche Einherrschaft, welche auf den ersten Anblick alles von dem Zusalle der Geburt abhängig macht, hängt lediglich von dem naturgemäßen Leben und der naturgemäßen Eingehung der Ehen der Fürsten ab. Nur diesenigen Opnastien können sich lange auf dem Throne halten, welche naturgemäß leben. Die Stifter von Opnastien sind in der Regel fraftige und tüchtige Männer, denn nur solche können sich durch ihre Berdienste auf den Thron schwingen. Allein die im Purpur geborenen Nachkommen derselben arten gar leicht aus. Durch sie werden die Opnastien gestürzt.

Der Borzug der erblichen Monarchie vor der Wahl-Monarchie besteht nicht blos darin, daß sie alle die Nachtheile der letzteren vermeidet, allen Intriguen und Kabalen in Betress der Thronsolge ein Ziel steckt, (vorausgesetzt, daß die Erbsolges Drdnung deutlich und bestimmt gesast ist), sondern auch darin, daß in ihr eine ausgeartete Dynastie von selbst, sei es durch deren Aussterben, sei es durch Regierungsunfähigkeit beseitigt wird, während in Wahlreichen in der Regel sede bestrittene Wahl neue Wahlstreitigkeiten bei dem nächst eintretenden

Todesfalle zur Folge hat, indem sich die bei der früheren Wahl geschlagene Parthei auf's äußerste anstrengt, nicht ein zweitesmal zu unterliegen.

Ein weiterer Vorzug der erblichen Einherrschaft besteht darin, daß die Sicherheit der Thronsolge eines Theils den Herrscher zur Milde, andern Theils das Wolf zur Trene und Anhänglichkeit bestimmt. Der durch die freie Wahl auf den Thron gehobene Fürst, welcher fürchten muß, daß nach seinem Tode die Wahl auf einen andern, seiner Familie fremden Nachfolger fallen möchte, ist demzufolge doppelt aufgefordert, bei seinen Lebzeiten für die Seinigen zu sorgen. Er wird dadurch leicht zu Bedrückungen oder Ungerechtigkeiten verleitet, während der erbliche Berricher in dem Bewuftsein, seiner Familie alles zu hinterlassen, was er selbst besessen, durch den Gedanken an seine Rachkom= men nicht aufgefordert wird, die Zeit seiner Berr= schaft zu deren Gunsten auszubeuten, sondern im Gegentheil bedacht ist diesen, als das werthvollste Erbe, die Liebe, Achtung und Verehrung des Volkes zu hinterlassen.

Allerdings können auch in erblichen Monarchien bei eintretenden Todesfällen oder sonstigen Thron= Erledigungen Streitigkeiten eintreten, allerdings finden sich auch, wie die Geschichte zeigt, unter den erblichen Monarchen nicht selten arge Tyrannen und Volksbedrücker. Allein diese Uebelstände wurzeln doch nicht in dem Wesen der erblichen Monarchie, sondern entweder in der Mangelhaftigkeit der Grundzgesetze, welche die Erbfolge bestimmen, oder in der Ausartung der Dynastie, welcher übrigens, wie wir gesehen haben, in der Regel früher oder später ihr Erlöschen folgt.

Die erbliche Monarchie setzt wesentlich voraus, daß der älteste Erbezum Throne alle übrigen Hinterlassenen für die Zeit seines Lebens ausschließe. Die Erb-Monarchie kann nicht bestehen, wo gleich nahe Erben sich entweder qualitativ oder quantitativ in die Monar= chie theilen d. h. entweder die Regierungsrechte oder das Staatsgebiet zerstückeln. Die Monarchie um= faßt nicht, gleich einem Bauernqute nur Rechte, sondern auch die wichtigsten Pflichten. Nur diese letzteren haben sie ins Leben gerufen. Das Volk läßt sich die Einherrschaft nur gefallen, weil sie ihm frommt, weil sie seine Interessen fordert. Anders verhält sich die Sache bei der Vererbung irgend eines Vermögens, irgend eines Gegenstands, welcher blosen Geldwerth besitzt. Eine Sache hat keine Rechte, wohl aber ein Volk. Die Zeiten,

da die Monarchien zwischen verschiedenen gleich nahen Erben getheilt wurden, waren daher in staats=
rechtlicher Beziehung die finstersten. Die Völker wurden behandelt wie Sachen, duldeten eine solche Behandlung, und mußten daher schrecklich unter derselben leiden. Diese finsteren Zeiten sind hinter und, wenn auch manche Ueberreste derselben und geblieben sind. Die Untheilbarkeit ist der erste Grundsatz der Monarchie überhaupt, und daher namentlich auch der Erb=Monarchie.

Was die Erbfolgeordnung betrifft, so hat sich im Lauf der Jahrhunderte diejenige als die beste bewährt, der zufolge der älteste Sohn immer den Vorzug hat, sowohl wenn es sich handelt um die Erbfolge der Individuen, als der Linien (Primogenitur und Lineal-Erbfolge).

Eine der wichtigsten Fragen in Betreff der Erbfolge-Ordnung ist diejenige, welche sich auf die Seschlechts-Verschiedenheit bezieht. 1) Sollen Weisber überhaupt Erbrechte auf den Thron haben? 2) Sollen sie wenigstens bei Ermangelung des Mannsstamms erbberechtigt sein? 3) Sollen sie nur vor gleich nahen männlichen Erben zurücksteshen? 4) Sollen sie mit den Männern gleiche Erberechte haben? Nur die letztere Frage ist in allen

civilifirten Monarchien verneint. In demfelben Maage als eine Monarchie mit anderen Elementen (der Aristofratie und der Demofratie) vermischt ift, kann den Frauen ein Erbrecht auf die Rrone ertheilt werden. In der mit aristofratischen und demofratischen Elementen vermischten Monarchie Großbritanien und Irland find die Frauen nicht blos erbfolgeberechtigt, sondern sie geben auch allen entfernteren mannlichen Erben vor und werden nur durch die näheren oder doch gleich naben männ= lichen Erben ansgeschlossen. In Desterreich bat die Frage in Betreff der Erbfolge-Dronung der Frauen den befannten österreichischen Erbfolge-Rrieg herbeigeführt. Die Frage der Erbfolgeberechtiqung der Frauen wird vhne Zweifel bald in Betreff der Herzogthümer Schleswig-Polstein und Lauenburg von praktischer Bedeutung werden. Wo diese Fragen durch die Staatsgrundgesetze flar und deutlich entschieden find, muß es natürlich bei diesen sein Bewenden behalten. Wo dieses nicht der Fall ist, treten in der Regel Streitigkeiten ein, welche bisher gewöhnlich durch die überwiegende Macht der Streitenden ihre Erledigung fanden. Traurig ist es allerdings, wenn die Schicksale der Wölker abhängig sein sollen von der Macht eines

Kron-Prätendenten. Allein bei Monarchien kann es kaum anders sein, weil sie auf dem Grundsatze der politischen Unfähigkeit des Volkes beruhen. Das Volk, welches sich daher verletzt fühlt bei dem Gedanken vererbt zu werden nicht blos nach einer keststehenden Erb-Drdnung, sondern auch nach den Launen, der Habsucht und den Machtverhältnissen ter Verwandten seiner Fürsten, muß dahin wirken, wenn nicht den großen Schritt von der Monarchie zur Demokratie, doch denjenigen von der Monarchie zu einer mit demokratischen und aristokratischen Elementen vermischten Monarchie (Repräsentative Monarchie, landständische Monarchie, beschränkte Monarchie) zu machen.

## Fünfter Abschnitt.

Die Monarchie in ihrer Vermischung mit anderen Regierungsformen.

Wo in einer Monarchie ein einflußreicher Gesburtsadel oder ein durch Verfassungsgesetze gesicherter Beamtenstand besteht, bilden dieselben naturgemäß schon im Verhältniß zu ihrem Einstuße ein frästiges Gegengewicht der Monarchie, und we ein durch eine tüchtige Gemeinde-Ordnung geeinigter, und durch eine freie öffentliche Meinung geschüßter Bürger= und Bauern=Stand besteht, bilden diese jene Gegengewichte. Auch ohne formelle Anerstennung versassungsmäßiger Rechte können Bürger=, Bauern= und Adel=Stand thatsächlich aristofratische und demokratische Elemente in die monarchische Staatsversassung einsühren. Unter Staatsversassung ist nehmlich nicht sowohl dassenige zu verstehen,

was auf dem Papiere, als dasjenige, was in dem rechtlichen Bewußtsein des Volks und seiner Herrscher geschrieben steht. Die Verletzung dieses rechtslichen Bewußtseins allein wird die Folgen einer Verfassungsverletzung nach sich ziehen, wobei es von keinem wesentlichen Belange ist, ob senes Beswußtsein sich gründet auf die bestehenden Landessebedürfnisse, Landesgewohnheiten oder die geschriesbenen Landesgesetze.

Formell tritt übrigens erst dann eine Vermi= schung der Monarchie mit anderen Regierungsfor= men ein, wenn durch eine bestimmte Form, na= mentlich durch eine bestimmte Urfunde, den aristokratischen oder demokratischen Elementen des Wolfs direkte Einwirkung auf die Staatsverwaltung ge= stattet ist. Auf den Ramen kömmt es hierbei nicht an. Häufig behält man in der Politik einen Namen bei, welcher seine thatsächliche Begründung längst verloren hat. So wird in der englischen Ver= fassung nicht blos der Name der Monarchie, son= dern auch das ganze durch diese Regierungsform bedingte Cermoniel auf's genaueste gehandhabt, und dennoch ist von dem monarchischen Prinzip in Groß= brittanien thatsächlich nur wenig übrig geblieben. In dem Oberhause waltet allein das aristofratische

v. Struve Staatswissenschaft II.

Element, in das Unterhaus theilen fich die aristofratischen und die demofratischen Elemente, die Verwaltung ist eine vorherrschend aristofratische, sowohl was das Heer, die Diplomatie, als was die sonstigen inneren Angelegenheiten betrifft. Den eigent= lichen Sitz der Verwaltung bildet das Parlament, die übrigen Elemente derselben sind diesem durch= aus untergeordnet. Wenn wir daher die monarchi= schen, aristofratischen und demofratischen Elemente der englischen Verwaltung mit Zahlen bezeichnen wollen, so wurden wir dem monarchischen die Zahl 1, dem aristofratischen die Zahl 4 und dem demo= fratischen die Zahl 1 geben. Allein das lettere ist augenscheinlich im Wachsthum begriffen, denn die öffentliche Meinung, welche in England einen so großen Ginfluß übt, steht demfelben zur Geite. Es hat namentlich in der letten Zeit große Fortschritte gemacht, indem es wichtige Maagregeln durchgeset hat, welche seine Kraft mehr und mehr heben muffen. Was die Engländer im gegenwärtigen Augenblicke mit dem Namen der Handelsfreiheit (free trade) be= legen, ist am Ende nichts weiter, als die Entfernung eines Theils der von Seiten der Aristofratie der Demofratie auferlegten Steuern und Abgaben. In demselben Maaße, als die englische Aristofratie mehr

und mehr verschuldet, und als der Stand der Kauf= seute, Fabrifanten und Handwerker an Wohlstand und Einfluß zunimmt, in demselben Maage wird das demefratische Prinzip an Ausdehnung gewinnen. So lange übrigens der größere Theil des Grund und Bodens sich in den Händen der Aristofratie befindet, so lange England daher keinen freien, d. h. Grund und Boden besitzenden Bauernstand hat, so lange endlich ganze Städte auf dem Grund und Boden des Adels stehen und der Stadtbürger sein Saus nur auf eine Anzahl Jahre sein nennen fann, so lange endlich der reich gewordene Bürger kein höheres Streben kennt, als dasjenige, der Ari= stofratie so nahe als möglich zu kommen, - so lange wird das aristofratische Prinzip immer als vorherr= schend anerkannt werden mussen.

Ganz anders verhält sich die Mischung der französischen Verfassung. Die erste Kammer hat dadurch schon einen wesentlich monarchischen Chazrafter, daß alle darin sitzenden Pairs seit Menschen Gedenken von der Krone ernannt worden sind und daß die meisten derselben früher Staatsdiener waren, oder noch sind. In der zweiten Kammer sitzen so viele Staatsdiener, daß auch diese einen wesentlich monarchischen Charafter hat, und in der sonstigen

Staatsverwaltung, dem Deere, der Diplomatie, Der jogenannten Administration und der Juftig ift die Einrichtung überall monarchisch. Babrend in England die von der Regierung ernannten Beamten verhältnißmäßig wenige find, indem gar vieles den Butsbesigern und den Gemeinden überlaffen ift, mas in Kranfreich von Staatsbeamten besorgt wird, find dieselben in Frankreich sehr gablreich, und während fie in England es fich zur Ehre rechnen, ihren politischen Ansichten unter allen Umständen treu zu bleiben, und daher mit den Führern derselben zu stehen und zu fallen, hängen die französischen die ihrigen mehr oder weniger nach dem Winde. In Frankreich ruht die eigentliche Gewalt des Staats feineswegs ausschließlich vder auch nur jum überwiegenden Theile im Parlamente. Gollten wir die Elemente der französischen Verfassung mit Zahlen bezeichnen, so würden wir es in folgender Weise thun: monarchisches Pringip, vertreten durch den König und die von ihm angestellten Diener 2; aristokratisches Prinzip der ersten Kammer 1, monarchisches Prinzip derselben 1, demofratisches Prinzip der zweiten Kammer 1, monarchisches Prinzip derselben 1. Hiernach hätten wir für Frankreich vier Theile Monarchie, einen Aristofratie und einen

Demokratie. Allerdings ist hierbei zu bemerken, daß die französische Verfassung, von welcher wir sprechen, erst 16 Jahre alt ist, und sich unter dem Einsluß eines sehr staatstlugen Königs entwickelt hat. Wenn dieser Einsluß nicht mehr wirkt, wird allem Ansichene nach das demokratische Prinzip, welches dermalen mit Macht niedergehalten wird, bedeutend an Einfluß gewinnen.

Deutschland zerfällt, was die Modificationen der monarchischen Staatsverfassung betrifft, wesent= lich in drei Theile: Desterreich, Preußen und die constitutionellen Staaten. Seit Raiser Joseph II., welcher das monarchische Prinzip im Interesse seiner Wölfer mit Kraft handhabte, hat dieses trot dem Spielen mit den Worten "monarchisches Pringip" einen großen Stoß erlitten. Geit jener Zeit war der persönliche Einfluß der Monarchen Desterreichs nur ein scheinbarer, kein wirklicher. In dem Mamen der Monarchie herrschte die Aristofratie. Ein demokratisches Prinzip gibt es in Desterreich nur unter der Asche glimmend; an das Tageslicht ist es noch nicht hervorgetreten (außer etwa in Gali= zien bei den Mordscenen des Jahrs 1846). Der Adel hat alle hohen Staatsamter inne, herrscht auf dem Lande und selbst in den Städten. Wenn wir Menschen reicht nicht weiter als seine Thätigkeit, so kann der Einfluß des monarchischen Prinzips in letzter Zeit in Desterreich nicht mehr sehr groß gewesen sein.

Preußen hat feinen Aldel, welcher sich mit dem österreichischen vergleichen könnte. Friedrich der Große grundete die Monarchie auf das Gefühl der Berehrung, welches die Unterthanen seiner Ueber= legenheit zollten. Seit der Zeit hat sich jedoch vieles verändert. Das Heer hat seinen Ruhm bei Jena verloren, und wenn auch das preußische Volf seine alte Tapferkeit in den Freiheitskriegen bewährte, so konnte sich das Heer doch nicht wieder auf diesenige Höhe erheben, die es im achtzehnten Jahrhundert inne gehabt hatte. Durch die Cabi= nets-Ordre vom 29. März 1844 ist die Unabhängigfeit des Richterstandes untergraben, der Beamtenstand überhaupt durch die Maagregeln der letzten sechs Jahre in der Achtung des Volkes wie in der Stellung zur Krone herabgedrückt. Die Provinzial= stände sind erst im Werden begriffen. Go sind alle die alten Stüten des preußischen Staates: Beer, Richterstand und Administration mehr oder weniger gesunken, ohne daß neue Einrichtungen an die Stelle

Der alten getreten wären. Formell hat daher die Monarchie alle Gewalt des Staats inne, materiell besitzt sie dagegen sehr wenig. Sie kann nichts im wirklichen Leben durchführen, weil sie überall auf Hindernisse stößt, welche sie sich selbst in früheren Jahren bereitet hat, zu einer Zeit, da sie dem Fortschritte huldigte und dem demokratischen Prinzipe Zugeständnisse machte, welche sie weder aus dem Gedächtnisse des Volks ausstreichen kann, noch zu-rückzunehmen wagt. Preußen befindet sich daher augenscheinlich in einem jener Uebergangszustände, welcher je länger er dauert, desto tieser eingreisende Verzänderungen in der Verfassung zur Folge haben muß. Auch die Verfassung vom 3. Februar 1847 kann nur einen transitorischen Zustand begründen.

Die konstitutionellen Staaten Deutschlands haben Verfassungen auf dem Papiere, welche sie bisher vergeblich in's wirkliche Leben überzusühren versucht haben. So oft ein Deutscher dieses Theils von Deutschland von einem verfassungsmäßigen Rechte Gebrauch machen will, stellt sich ihm die Polizet und die Eensur in den Weg, welche er zuerst besteitigt haben muß, bevor er von demselben Gesbrauch machen kann. Die wenigsten haben die Kraft diesen Kampf mit der Polizei durchzusühren und

verlieren so ihre verfassingsmäßigen Rechte thatsächlich, wenn gleich letztere nach wie vor auf dem Papiere verzeichnet stehen.

thatsächliche Zustände, welche mit den Bedürfnissen des Volkes nicht im Einklange stehen. Die volket thümlichen Bestimmungen der deutschen Bundesacte (landständische Verfassung, Glanbensfreiheit, Preßestreiheit, Freiheit des Handels und der Schissahrt im Innern Deutschlands) sind nirgends erfüllt worden. Dem äußeren Unscheine nach besteht aller Orten das monarchische Prinzip so ziemlich allein, mit Beimischung des aristofratischen. Unter der Asche hat aber das demokratische im Laufe dieser letzten 16 Jahre Riesen-Fortschritte gemacht, und früher oder später kann es in Flammen ausbrechen und die beiden anderen Prinzipe rerzehren.

Der traurige Zustand, in welchen Deutschland unter dem unbedingten Einflusse des monarchischen und des aristofratischen Prinzips, aus deren Verbindung sich das büreaufratische entwickelt hat, — versunken ist, konnte natürlich der Monarchie so wenig als der Aristofratie wahre Freunde gewin=nen, so viele bezahlte Freunde sie auch baben mögen. In neuerer Zeit hat sich der mit Polizei und Censur

bewaffneten Büreaufratie noch die Elerisei angeschlossen, um auch in das Gebiet des Gewissens
und der Religion denselben Druck einzusühren, welchen wir im Gebiete des Staats längst gewöhnt
worden sind. Die Büreaufratie sing an sich
ihrer Schwäche im Staate bewußt zu werden, wie
anderseits der Elerisei nicht verborgen blieb, daß
ihr Gewicht in der Kirche abnehme; und so wurde
denn der Bund geschlossen, durch welchen die Büreaufratie der Elerisei ihre amtliche Beihülse zur
Unterdrückung der Gewissen, die Elerisei dagegen
der Büreaufratie ihre geistliche Beihülse zu Unterdrückung der politischen Ansprüche des Volkes zusagte.

Unter diesen Umständen kann von einem ord=
nungsmäßigen Entwickelungsgang des konstitutio=
nellen Lebens in Deutschland, wie er z. B. in
Großbrittanien, in Schweden, in Belgien oder in
den Niederlanden statt findet, die Rede nicht sein.
Was Polizei und Elerisei in einzelnen deutschen
Staaten nicht auszurichten vermögen, wird durch
Minister=Conferenzen oder durch die Bundesver=
sammlung im Großen über ganz Deutschland ver=
hängt. Dersenige Theil Deutschlands, welcher land=
skändische Verfassungen erhalten hat, könnte mit

denselben größtentheils zufrieden sein. Allein sie sind theils durch Bundestags = und Ministerkon= ferenz = Beschlüsse, theils durch Polizei und Censur umgestoßen, direkt oder indirekt dem Wesen nach beseitigt, wenn schon sie formell noch bestehen.

Wir Deutschen konnten, wohl gang zufrieden sein, wenn z. B. die Badische Staatsverfaffung in gang Deutschland Gultigfeit hatte. Sie sichert personliche Freiheit, Preffreiheit, Religionsfreiheit, Unabhängigkeit der Gerichte, Verantwortlichkeit der Staatsdiener, Gleichheit aller Badener vor dem Gesetze, die Mitwirkung der Stände bei Erlassung aller die Person und Eigenthum betreffenden Gesetze, das Recht der Steuerbewilligung u. s. w. zu. Allein alle diese Rechte stehen blos auf dem Papiere. Die persönliche Freiheit der Bürger kann nicht bestehen neben unserer Polizei, die Preffreiheit nicht neben der Censur, die Religionsfreiheit nicht neben der politischen Mundtodtmachung der Deutschfatholiken und neben der Begünstigung der f. g. Orthodoxie in Rirche und Staat, die Unabhängigkeit der Gerichte nicht neben Versetharkeit, Absetharkeit und Pen= sionirbarkeit der Richter, neben Schriftlichkeit und Heimlichkeit der Verhandlung und neben allen den

bestehenden Ginflussen von oben nach unten. Die Verantwortlichkeit der Staatsdiener ist bloker Schein, so lange sie eine abgeschlossene Raste bilden und die einen Mitglieder derselben die anderen richten sollen; die Gleichheit vor dem Gesetze ist ein leeres Wort, da es privilegirte Gerichtsstände und Einflüsse gibt, welche mächtiger als die Gesetze find. Die Mitwirkung der Stände bei der Gesetzgebung ist von feiner praftischen Bedeutung so lange die Regierung sich für ermächtigt erklärt, verfassungsmäßig erlassene Gesetze einseitig gurud= zunehmen, und das Steuerbewilligungsrecht ist nichtig, so lange die Regierung festhält an dem Bundestagsbeschluße vom 5. Juli 1832, demzufolge Die Steuern nicht verweigert werden dürfen, so= weit die Regierung sie für nothwendig erachtet.

Eine landständische Verfassung, wenn sie eine Wahrheit und keine Lüge sein soll, beruht wesent= lich auf folgenden Grundsätzen:

- 1) Neben dem monarchischen Elemente wird auch das aristofratische und das demokratische mit Rücksicht auf ihre wirkliche Bedeutung in den Staats=Organismus aufgenommen.
  - 2) Die Regierung vertritt das monarchische,

die erste Rammer das aristofratische, die zweite Kammer das demokratische Element.

- 3) Der Einfluß der ersten und der zweiten Kammer muß gleich sein dem Einfluße, welchen die Aristokratie und die Demokratie außerhalb des Staatsorganismus im gesellschaftlichen, gemeindes bürgerlichen, industriellen, commerciellen und lands wirthschaftlichen Leben ausüben.
- 4) Der ganze Staatsorganismus muß darauf gerichtet sein, die harmonische Entwickelung sämmtz licher im Staate enthaltenen Kräfte durch alle Gewalten des Staats möglichst zu fördern, und jede Hemmiß derselben zu beseitigen.
- 5) Als Wittel zu diesem Zwecke werden anserkannt: die persönliche Freiheit, die Preßfreiheit, die Religionsfreiheit der Bürger, Unabhängigkeit der angestellten Richter, Geschwornengerichte, Versantwortlichkeit der Staatsdiener, Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetze, Freiheit des Bodens von allen durch den Staat demselben nicht auferlegten Lasten, Freiheit der Gewerbe, eine allgemeine Volksbewassung, jedoch keine stehenden Heere, das Recht der Mitwirkung der Ständeversammlung bei Erlassung aller Gesetze, das Steuerbewilligungsrecht und das Recht der Controlle der gesammten Staatsverwaltung.

Wo dem Wolfe alle diese Rechte eingeräumt find, da besteht eine gemischte Verfassung, welche die erforderliche Grundlage hat und daher Garantien der Dauer gewährt; da sind die verschiedenen Elemente des Staatslebens so gemischt, daß jedes einzelne durch die beiden anderen in Schranken gehalten werden fann, wenn es sich Uebergriffe eclauben will. Ist aber eines der drei Elemente des Staatslebens zu schwach vertreten in dem Staatsorganismus, wie das Demokratische in Deutschland, fo wird es von den beiden anderen erdrückt. Der Einfluß, welchen Desterreich und Preußen auf das Berfassungsleben der übrigen Staaten Deutschlands ausübten, war stark genug, um in Verbindung mit den monarchischen und aristofratischen Elementen in den constitutionellen Staaten, das demofratische Element praktisch aus dem Staatsorganismus gang hinaus zu drängen. Allerdings wurde es dadurch nicht aus Deutschland hinausgedrängt. Allein ge= rade darin besteht die uns drohende Gefahr, daß das nach und nach sehr stark gewordene demofratische Element in verfassungsmäßiger, d. h. in geordneter, in ungefährlicher Weise sich auf die Länge faum mehr geltend machen fann.

Man hat sich oft über die Frage gestritten, ob das Einkammer= oder das Zweikammer=Sostem vorzuziehen sei? In einem großen Staate wie Frankreich und England, wo es an Material zu einem Oberhause nicht fehlt, ist letteres gewiß vorzuziehen; in einem kleinen Staate dagegen, auf welchen ohnedies die Nachbarstaaten einen unzgebührlichen Einkluß ausüben, und die Nücksicht auf diese in der Negel an und für sich schon sehr mächtig wirkt, führt das Zweikammersostem nur zu den unerträglichsten Hemmnissen, ohne die gezringsten Garantien zu bieten, welche nicht schon in der Natur des kleinen, mannigfaltig von außen instluenzirten Staates lägen.

Die Aufgabe einer gemischten Staatsverfassung besteht hauptsächlich darin, die Gefahren zu besteitigen, welche mit dem Uebergange von der Mosnarchie zu einer demokratischen Verfassung unaußebleiblich verbunden sind. Es ist ein allgemeiner Grundsatzt die Monarchie steht um so sester, je gemäßigter, und um so schwankender, je unumsschränkter sie ist. Was eine Monarchie an Intensstät aufgibt, gewinnt sie an Sicherheit. Daß ein Wahl-Monarch, dessen Gewalt mit seinem Lesben zu Ende geht, ohne sich auf seine Nachkommen

zu vererben, nicht geneigt sein mag, an der Intensität seiner Berrscher-Rechte mit Rücksicht auf deren Erhaltung etwas aufzuopfern, läßt sich er= flären. Allein anders verhält es sich mit der erb= lichen Monarchie. Der Vater muß sehr unbesonnen fein, der nicht bedenft, in welchem Zustande er das Land seinem Sohne hinterlasse, der nicht lieber einen Theil seiner Herrscher-Rechte aufgeben will, um den Rest desto fester seinen Nachkommen zu sichern, als dieselbe in ihrem vollen Umfange zu er= halten, dabei jedoch befürchten zu müssen, sie möchten dem Sohne noch ernstlicher als ihm selbst bestritten werden. Wenn wir zu dieser Unsicht fommen, gang unabhängig von bestehenden Zusagen, von be= schwornen Verfassungen, so konnen wir nicht um= hin zu erklären, daß da wo die von dem Volke gewünschte Beschränkung der monarchischen Gewalt in der Verfassung selbst begründet ist, es sehr un= flug sein dürfte, lieber einen Streit auf Leben und Tod mit dem Volke zu beginnen, als demselben die in der Verfassungs=Urfunde begründeten Rechte auch thatsachlich einzuräumen.

Das System, welches in Carlsbad begonnen, in Frankfurt und Wien vollendet wurde, welches das monarchische Prinzip stärken und das land=

standische schwächen follte, ist eben dasjenige, welches Carl I. in England und Carl X. in Frankreich befolgten. Wenn dasselbe in diesen beiden Staaten ju blutigen Conflicten zwischen Fürft und Bolf führte, jo lag dieses in der Ratur eines nicht gang erichlafften Bolfs, welches nur durch Widerstand gegen das ihm angethane Unrecht feine Burde behaupten und die seinem Entwicklungsgange entgegengesegten Schwierigkeiten beseitigen konnte. In Deutschland sind die Verhältnisse allerdings viel verwickelter, als sie damals in Brittanien und Frankreich waren. Dort standen zwei bereits durch ein fraftiges Nationalband geeinigte Nationen ihren Monarchen gegenüber. In Deutschland fehlt uns nicht blos die innere Freiheit, sondern auch das äußere Band der Nationalität. Dem Ginfluß der beiden Großmächte Deutschlands ist zunächst der Sturg des landständischen Systems zuzuschreiben. Die minder mächtigen Fürsten Deutschlands bandelten um so weniger klug, da sie sich diesem Ein= Ausse hingaben, je augenscheinlicher es ift, daß dieselben nur dadurch eine gesicherte Stellung in Deutschland erringen könnten, daß sie, mit ihren Bölkern fest verbunden, die Staatsgrundgesetze heilig und tren bewahrend, auf dem unerschütterlichen Grunde

des Rechtes und der Freiheit ihr Dasein gründeten. Sie haben es vorgezogen, das s. g. monarchische Prinzip zu ihrer Schutzwehr zu machen. Die Folge davon war: immer zunehmende Gährung, stets wachsende Unzufriedenheit im Volke.

Die deutschen Kürsten haben selbst den schlum= mernden Geist der Freiheit in den Jahren 1813, 1814 und 1815 geweckt. Er erwachte und be= währte sich in blutigen Schlachten. Er ist feit= dem nicht wieder eingeschlafen. Er mochte da und bort zum Schweigen genöthigt, es mochte ihm überall Gewalt angethan werden. Er wurde nicht gebändigt, und steht jett finsterer und drohender den Herrschern gegenüber, als jemals zuvor. Was die Fürsten Deutschlands in den Tagen der Gefahr erkannten, war das Bedürfnis der deutschen Nation, von einer monarchischen und aristokratischen Ver= faffung zu einer freien, mit demofratischen Elementen versehenen überzugehen. Diesen Uebergang wird und muß die deutsche Nation machen, so gut als die brittische, die französische, die schwedische, die norwegische, die niederländische, die belgische, und selbst die griechische, spanische und portugiesische. Denn dieser Schritt liegt im Geiste der Zeit. Je später es ihr vergönnt wird, ihn zu machen, v. Struve, Staatswissenschaft II.

desto weiter mird die Kluft werden zwischen Zukunst und Vergangenheit, desto tiefer wird der Widerwille gegen das monarchische Prinzip Wurzel schlagen, desto ernster werden die Folgen eines Widerstrebens werden, welches das nationale und das dynastische Interesse, statt sie freundlich auszusöhnen, in einen Kampf auf Tod und Leben sett.

Der Entwicklungsgang verwandter Nationen, die eigenen Worte unserer Fürsten, unsere Literatur, unsere gesellschaftlichen Zustände, unser Gemeindeleben, die deutlich ausgesprochenen Wünsche der Nation — alles beweist dem besonnenen Bedbachter klar und deutlich: die Zeit des Absolutismusist in Deutschland vorüber. Wir können weder Ruhe, Frieden und Wohlstand im Innern, noch eine frästige Stellung nach außen erringen, bevor der Uebergang von dem monarchischen zum gemischten Versassungsleben, welcher zur Zeit nur auf dem Papiere gemacht, in's wirkliche Leben eingedrungen ist.

## Sechster Abschnitt.

# Die Monarchie in ihrer Ansartung.

Die Ausartung der Monarchie kann ihren Grund haben in der Ausartung der Herrscher, in der Ausartung des Volks und in dem Kampf, welchen die entgegengesetzte Richtung von Fürst und Volk hervorruft.

Die Geschichte führt uns gar viele Dynastien vor, deren Ausartung den Ruin des von ihnen verstretenen Prinzips der Monarchie zur Folge hatte. Insosern die Ausartung einer Dynastie nur deren eigenes Verderben herbeisührte, nur eine andere Dynastie auf den Thron hob, ohne dem Prinzip der Monarchie selbst Eintrag zu thun, haben wir sie hier nicht zu besprechen. Es handelt sich danu nur um einen Wechsel der Dynastien, welcher versschieden ist von der Ausartung des monarchischen

Pringips felbft. Ein durch die Ausartung einer Donaftie berbeigeführter Wechfel derfelben fand 3. B. statt, als die Merovinger die Zügel der Regierung ihren Hausmanern überlaffend von diesen allmählig verdrängt wurden, wodurch die Dynastie der Carolinger begründet, welche ihrerseits wieder von den Capetingern ersetzt wurde. Die Dynastie der Bourbonen mußte dem Sause Orleans Plats machen, die Stuarts dem Sause Sanover u. s. m. Alle diese Krisen hatten allerdings auch Folgen, welche nicht nur persönlicher Ratur waren, sie übten einen mächtigen Einfluß auf das Verfassungsleben der betreffenden Staaten aus, sie reinigten dasselbe von vielen Schlacken, und gaben ihm neue Lebensfraft. Eben deshalb beruhen sie aber auch auf anderen Prinzipien, als demjenigen, welches den Gegenstand dieses Abschnitts bildet.

Die Ausartung der Monarchie mag zwar von den drei, im Anfange dieses Abschnitts festgestellten Gesichtspunkten aus betrachtet werden. Allein man muß dabei nicht denken, daß einer derselben die beiden anderen ausschließe. Im Gegentheil geht in der Regel die Ausartung der Herrscher gleichen Schritt mit der des Bolks. Wo dieses nicht der Vall ist, wo nur die Herrscher ausarten, während das Volk gesund bleibt, da erledigt sich die Sache, wie wir bereits bemerkt haben, mit einem Dynastien-Wechsel.

Beispiele von Ausartung der Monarchie in Ver= bindung mit der Ausartung der Herrscher sehen wir dagegen z. B. in der Türkei. Wenn die Monarchen sich in ihre Harems zurückgezogen haben und umgeben von den Intriguen eines solchen den Herrscherstab schwingen, wenn sie immer weniger mit eigenen Augen sehen, mit eigenen Ohren hören und mit eigener Thätigkeit schaffen, so hat auf der anderen Seite auch das Volf den heroischen Geist verloren, der es früher von Eroberung zu Eroberung führte. Auf die kurze, durch fanatische Gluth rasch empor getriebene Blüthenzeit folgten farblose, gestaltlose und geschmacklose Früchte. Ein Dynastien= Wechsel kann da nicht helfen. Wenn dem Volke selbst nicht neue kräftige Lebensmomente beigemischt werden, wenn nicht neue Ideen in dessen Schoofe Wurzel schlagen, kurz wenn nicht erst die jetzt herr= schende Monarchie gestürzt ist, kann sich kein frisches Leben dort entfalten.

Rom bietet uns das Beispiel einer doppelten Ausartung der Monarchie. Unter den letzten Königen artete die Monarchie in Despotismus aus,

bas Bolt befaß Lebensfraft genug, demfelben durch Berjagung der Tarquinier ein Ziel zu fegen, und au gleicher Zeit durch die Anvrdnung einer aristofratischen Verfassung dem monarchischen Prinzive ein Ende zu machen. Die Aristofratie verwandelte sich im Laufe der Jahrhunderte in eine Demofratie, und aus dieser entwickelte sich zur Zeit Augusts eine Monarchie, welche mehr und mehr ausartete bis sie endlich im 4. Jahrhunderte im Westen, und im 14. im Often zu Grunde ging. Diese zweite Alusartung der Monarchie beruhte auf einer dop= pelten Grundlage, auf dem Ruine der Berrscher und des Volks. Daher mußte der Staat ganglich gertrummert werden, damit aus seinen Ruinen mit frischen Kräften ein neues Staatsgehände hervor= gehen konnte.

Besonders bedeutungsvoll, namentlich in unseren Tagen, ist aber die dritte der oben bezeichneten Ausartungen, nemlich diesenige, welche hervorgeht aus
der Verschiedenheit der von Volk und Fürsten ans
gestrebten Richtungen. Das deutsche Volk will vorwärts, die deutschen Fürsten wollen rückwärts. In
unserm Vaterlande ist der verhängnisvolle Augenblick eingetreten, da die Ration nicht mehr unfähig
ist für thätige Theilnahme an den Verhältnissen des

Staats, da fie im Gegentheil in vielen Beziehungen, namentlich was die Handelsverhältniffe, Gifenbahnen, Geldfragen, Gerichts-Organisation u. s. w. betrifft, meistens viel flarere und richtigere Unsichten hat, als die Regierungen, da sie den lebhaftesten Drang fühlt, für das Vaterland thätig zu fein, und ihre Kürsten ihr eine solche Thätigkeit nicht gestatten. Diese wollen nemlich festhalten an dem strengmo= narchischen Prinzipe, nachdem dieses längst in den Herzen der Nation seinen Untergang gefunden hat. Mit allerlei fünstlichen Mitteln, durch Censur, Polizei und Militärgewalt wollen sie den immer fräftiger werdenden Geist der Nation niederhalten, die immer deutlicher hervortretende politische Befähigung des= selben schwächen. Die unausbleibliche Folge hiervon ist einerseits die Begehung immer rücksichtsloseren Unrechts, immer größerer Verkehrtheiten und auf der anderen Seite steigende Mißstimmung. Das Gefühl, daß die Herrscher dem Volke geistig überlegen seien, ist von letterem gewichen, es kennt eine höhere Ehre, als die des Gehorsams, nur die Furcht ist da und dort noch zurückgeblieben, und hält die wankenden Monardien noch aufrecht. Allein sehr groß ist diese Furcht doch auch nicht mehr, weil sie nicht mehr eine unbestimmte ift. Das Volk hat angefangen, seine Rräfte mit denjenigen der Herrscher zu messen und dieses ist der Anfang des Endes der Furcht.

Die reine Monarchie ist nach unserer innersten Ueberzeugung für den Culturzustand Deutschlands auf die Dauer unhaltbar. Das haben selbst unsere Fürsten in den Jahren der Freiheitsfriege erkannt. Richt ohne reifliche Ueberlegung wurde in dem Urtikel 13 der deutschen Bundesakte das landständi= iche Prinzip zum herrschenden in Deutschland erklart. Wenn deffen ungeachtet das monarchische in seiner ganzen Strenge festgehalten werden will, so sehen wir bedenklichen Katastrophen entgegen. Auf der einen Seite steht das von den Fürsten selbst anerkannte Streben des Volks nach einer freieren Berfassung und die Zusage derselben in den Artifeln 13. 16. 18. 19 der deutschen Bundesafte, auf der anderen steht der Wille der Fürsten, welche rucksichtslos an dem monarchischen Prinzipe festhalten. Diese unversöhnliche Verschiedenheit des Strebens zwischen Bolt und Fürsten muß früher oder später zu einer durchgreifenden Rrifis führen.

Unsere ganze Literatur ist eine politische geworden. Alle Künste dienen der Politik: dramatische Musik und Poesse haben sich mit Vorliebe politischen Stoffen

augewandt, alle Wissenschaften, besonders Geschichte und Philosophie haben eine politische Kärbung angenommen. Gelbst die Religion hat die Höhen einer anderen Welt verlassen, um ihren Sitz auf dieser Erde mitten im Lager der politischen Partheien aufzuschlagen. Aller Orten bildet die Politif das Tagesgespräch. Ehen und Freundschaften werden mit Rücksicht auf die politische Farbe geschlossen oder vermieden. Unter diesen Umständen mag man bundertmal von beschränktem Unterthanenverstande sprechen, dadurch wird der Drang des Wolks, sich bei den Angelegenheiten des gemeinsamen Vater= landes zu betheiligen, nicht beseitigt, und auch nicht erstickt, sondern nur gereizt. Das deutsche Volk wird seinen Entwickelungsgang gehen. Reine Macht der Erde kann es daran verhindern.

Wir haben bisher von der Ausartung der Mdonarchie in Betreff der derselben zu Grund liegenden Ursachen gesprochen. Sehen wir über zu den
äußeren Erscheinungen derselben nach ihrem Prinzip
und dessen werschiedenen Modifikationen. Die Monarchie artet aus, wenn sie den Zweck des Staats:
harmonische Entwickelung der in seinem Schooße
ruhenden Kräfte, nicht mehr erreicht, und sie erreicht ihn nicht mehr, entweder wenn das Volk

höherer Beweggrunde fabig wird, als die Monarchie in sich schließt, oder wenn sie nicht mehr im Stande ift, ibre Beweggrunde rein in's Leben überzuführen. Wenn das Bolf ftatt fich zu fürchten, thatfraftig seine Unsichten geltend zu machen beginnt, ftatt auf äußere Ehre vor allen Dingen zu halten, der Tugend nachstrebt, und statt des Fürsten geistige Meberlegenheit anzuerkennen, sich selbst für besser befähigt erachtet, die Angelegenheiten des Bater= landes zu leiten, als jenen, dann beginnt die Monarchie zu wanken. Sie geräth nicht minder in Befahr, wenn sie an die Stelle einer gleichmäßig verbreiteten Kurcht vor der llebermacht des Monarchen entweder Verachtung seiner Macht, oder aber ein Schreckensregiment einführt, wenn sie an die Stelle eines ruhigen und besonnenen Ehrgefühls entweder Gleichgültigkeit oder aber eine frankhafte Aufregung desselben einreißen läßt, endlich wenn an die Stelle der freudigen Anerkennung der Ueberlegenheit des Fürsten ein dauerndes Mißbehagen bei dem Gedanken seiner Macht oder selbst eine Berachtung derselben tritt.

Sehen wir uns nach diesen Symptomen in uns serm Vaterlande um, so finden wir, daß Deutsch= land, nachdem es lange hoffnungslos darniederge=

legen, nur der schmachvollen Vergangenheit und der trübseligen Gegenwart gedacht, sich nun auf einen höhern Standpunkt hinangeschwungen hat. Von Diesem aus blickt es zurück zu den glorreichen Tagen der Sobenstaufen und vorwärts zu ähnlichen, wenn auch durch den Geist der Neuzeit mannig= faltig modificirten Tagen der Zufunft. Mit dem ersten Strahle der Hoffnung, welcher der deutschen Ration aufging, erwachten tausend schlummernde Rräfte, die in ihrem Schoofe bisher geruht hatten. Auf die frostige Periode unausgesetzter Verneinung ist die wärmere der Hoffnung getreten. Die nega= tiven Größen, die Männer, welche alles leugneten, alles verhöhnten, und alles mit dem Auge des Arg= wohns betrachteten, bilden nicht mehr die Angriffs-Colonne auf der Seite des Fortschritts. Sie sint verdrängt durch die begeisterten Propheten einer schöneren Zukunft Deutschlands in Kirche und Staat.

Das armselige Ehrgefühl mit seinen Duellen und Verbrechen aller Art, mit seiner Bereitwilligsteit sich zum Schergen jedes ungesetzlichen Herrsschergelüstes herabwürdigen zu lassen, das hohle Ehrgefühl mit der Mode als Schleppträgerin und der Herzlosigkeit als Gesellschaftsdame, hat seine Rolle ausgespielt. Der Bürger= und Bauernstand

war bei uns in Deutschland immer zu gefund, um sich von demselben beherrschen zu laffen, die Beiftlichen durften es, ihres Standes wegen, nicht billigen. Allein jett erstehen ihm aller Orten, selbst aus der Mitte der ihm sonst unbedingt leibeigenen Stände mächtige Gegner. Studirende, Offiziere, Adelige und Beamte fangen an, zu erkennen und ju bethätigen, daß ihre Ehre nicht abhängig sei von dem Thun und Lassen ihrer Standesgenossen, sondern nur von ihrem eigenen. Mag man in dem driftlich germanischen Staate Preußen das Duell dem Offizierstande zur Pflicht machen, aus der Mitte dieses Standes erhebt sich bereits die Stimme der Vernunft gegen dieses mittelalterliche Vorur= theil, welches durch Ordres des 19. Jahrhunderts seiner ursprünglichen Ratur nicht entfleidet werden fann.

Wo das Ehrgefühl in einem Staate eine vorherrsichende Rolle spielt, da wird das Ich jedes Individuums und die Meinung der Standesgenossen überschätzt. Das Ich gilt mehr als das Vaterland, der Eine mehr, als die Gesammtheit; die von Vorurtheil, alter Ueberlieferung und der Mode selbst abhängige Meinung der Standesgenossen wird höher geachtet, als Pflicht und Gewissen. Einigkeit

und Brüderlichkeit kann im Schoofe eines Volkes keine Wurzeln schlagen, wo der eine Stand nach gang anderen Gesetzen lebt als der andere, wo dem einen als nothwendig erscheint, unter gewissen Um= ständen einen Gegner zu tödten, was der andere Stand einen Mord nennt, wo man sich vor allen Dingen nach dem Stand, dem Namen und den äußeren Verhältnissen eines Mitburgers erkundigt, bevor man ihn als ebenbürtig betrachtet und ihn als gleichen behandelt. Das Ehrgefühl, d. h. das Gefühl für die Schätzung und Achtung der Menschen überhaupt oder der Mitburger insbesondere hat allerdings sein Gutes, allein es soll das Gefühl für Recht nicht beseitigen. Dieses wird aber alle= mal der Fall sein, wenn es sich an die Standes= genoffen wendet, wenn deren Meinung höher geachtet wird, als die Meinung der ganzen übrigen Welt und als die Anforderungen des Rechts, der Moral, der Religion und des Vaterlands. Auch in dieser Beziehung hat unser deutsches Vaterland Fortschritte gemacht. Immer mehr treten Vater= landsliebe, ächte Religiosität und Sittlichkeit, Sinn für Freiheit und Recht in den Vordergrund, mah= rend das auf die Mitglieder eines Standes be= rechnete Ehrgefühl mehr und mehr als verderblicher

Raftengeift erfannt wird. Die Bertreter des mo: narchischen Pringips nahren dieses Vorurtheit, die Bertreter der aufgeklärten Wolspartei widerstreben ibm. In dieser, wie in so vielen anderen Begiebungen zeigt es fich flar, daß das Wolf, man mag ihm noch jo oft von beschränktem Unterthanenverstande sprechen, seine Unsichten für beffer begrun: det erachtet als die Ansicht der Vertreter des monarchischen Prinzips. Die großen Fehler, welche die letteren im Gebiete des Handels, der Industrie, des Geldverkehrs, der Schifffahrt, und so ziemlich in allen Fragen des praktischen Lebens gemacht, haben das Volk von der oft unbegreiflichen, Beschränktheit und Unfähigkeit vieler Vertreter des monarchischen Prinzips überzeugt. Diese Ueberzeugung ist ins Mark des Bolks übergegangen, auch der Bauer, auch der geringste Sandwerker fühlt den Druck der Büreaukratie und ist daher in dieser Rucksicht für die Belehrungen der Presse empfänglich.

Die absolute Monarchie mag diesem oder jenem noch hier oder da als allmächtige Gegnerin erscheinen und durch ihre furchtbaren Maaßregeln die Schwachen schrecken, wie in Leipzig, als sie unter eine Masse unschuldiger Spaziergänzer schießen ließ, oder in Mannheim, als Infanterie und Cavallerie gegen eine

Bürgerversammlung gefandt wurde, welche unter der Leitung von Bürgermeister und Gemeinderath eine besonnene Berathung pflog, oder wie in Köln, da 144 Bürger verwundet und einer getödtet wurde, ohne auch nur vorher gewarnt worden zu fein; — allein durch alle diese und ähnliche Maagregeln wird auf der einen Seite in demselben Maaße zu viel, als im gewöhnlichen Leben zu wenig hervor gebracht. Der momentane Schreck, welcher Einzelne bei solchen Gelegenheiten einschüchtert, vergeht sehr schnell und an dessen Stelle tritt bald eine allgemeine und lange anhaltende Erbitterung, welche um so tiefer wurzelt, je deutlicher es sich zeigt, daß diese Maagregeln von der höchsten Gewalt mehr oder weniger vertreten, d. h. die dabei betheiligten Beamten nicht bestraft werden.

Das Volk gewöhnt sich daran, die Civil- und die Militärbeamten auf eine Weise handeln zu sehen, welche seinen Begriffen von Ehre, Pflicht und Schuldigkeit keineswegs entspricht. Die Folge das davon ist natürlich, daß das Ehrgefühl der privilez girten Stände dem Volke mehr und mehr Mißtrauen einflößt, mehr und mehr als Verrath an der großen Sache des Vaterlands betrachtet wird. Unter diesen Umständen muß auch dieser zweite

Hebel der Monarchie, das standesmäßige Ehrgefühl, immer mehr an Einfluß verlieren.

Die gange Staatsweisheit unserer Bertreter des monarchischen Prinzips besteht darin, über die Schwierigkeiten des Augenblicks hinwegzukommen, wodurch denn natürlich feine gründlich beseitigt. fondern jede nur guruckgeschoben wird. Go häuft sich die Masse der zurückgeschobenen Schwierigkeiten mit jedem Tage mehr. Den wohlbegrundeten Wun= schen und Strebungen des Volks nachzugeben, wird in den höheren Kreisen zu häufig nur als eine ver= derbliche Concession an die revolutionäre Parthei betrachtet. Umgekehrt wird von dem Volke jede Regierungsmaaßregel als eine reaftionäre Machination angesehen. Gine solche ist niemand geneigt überlegener Staatsweisheit zuzuschreiben. Daher denn auch der Glauben an die politische Ueberlegenheit der Vertreter der Monarchie im Volke keineswegs mehr wurzelt.

Alles dieses sind Spymtome der Ausartung der Monarchie, welche man vielleicht beklagen kann, welche sich jedoch durch vornehmes Ignoriren und stolzes Ableugnen nicht aus der wirklichen Welt entsternen lassen, so wenig als durch Theorien vom christslich=germanischen Staate, vom beschränkten Untersthanenverstande und von der Gehorsamspflicht.

Wir haben bisher die Ausartung der Monarchie nur nach einer Richtung bin besprochen, nehmlich in der Richtung der Politik. Ganz unerträglich wird sie aber dann, wenn sie nach der Richtung der Kirche ausartet; wenn sie die firchliche Gewalt usurpirt oder in ihr Interesse zieht, und mit deren Hulfe die Unterthanen zum Gehorsam anhalten will, wenn sie, im Gefühle, daß ihre politischen Grundlagen weichen, diese durch firchliche zu er= setzen sucht. Ein fräftiges Volf läßt sich ungern von seinen geistlichen Führern Gewissenszwang anthun. Allein es entschuldigt denselben bei diesen einigermaaßen mit ihrem Stand. Ein gang anderes Ansehen gewinnt dagegen der von der weltlichen Regierung ausgeübte oder durch dieselbe veranlaßte Gewissenszwang. Diesen erkennt jedermann für Deuchelei an. Denn das Volk weiß in der Re= gel sehr wohl, daß seine weltlichen Oberen selbst nicht glauben, was sie das Volk zu glauben zwingen wollen. Besäßen dieselben Anhänglichkeit für ihre Religion, so würden sie dieselbe nicht zu weltlichen Zwecken selbst wechseln (wie ehemals die Kurfürsten von Sachsen) oder ihren Töch= tern zu wechseln befehlen (wie viele protestan= tischen Fürstenhäuser zum Zwecke der Beirathen v. Struve, Staatswissenschaft II.

mit russischen Großfursten). Der von der Geistlichkeit ausgeübte Gewissenszwang hat in der Regel nicht mehr Bedeutung, als der einzelne Bürger
ihm einräumt, der von der weltlichen Macht dagegen
ausgeübte oder veranlaßte stüht sich auf Infanterie
und Cavallerie, auf Gerichte und Polizei, furz
auf den ganzen Apparat der weltlichen Staatsregierung. Es ist in der That nichts abgeschmackter,
als die Büreaufratie ohne Glauben, ohne Begeisterung, für die Religion in Kampf treten zu
sehen. Es ist eben so verlehend für den gesunden Menschenverstand, als für das Rechtsgefühl
und die sittliche Würde des Bürgers.

Wo dieses geschieht, da hat die Monarchie den Gipfelpunkt der Ausartung erreicht, und ein Polk, welches so mißhandelt wird, kann, wenn noch ein Gestühl seiner Würde in ihm lebt, durch dieses Ertrem der Willkühr leicht zum Aeußersten gebracht werden.

Charafteristisch für jede Art von Corruption ist es, daß, wenn sie ihren Gipfelpunkt erreicht hat, alles was mit ihr in Berührung tritt, entweder angesteckt und folgeweise gleichfalls corrumpirt, oder mit Heftigkeit abgestoßen wird. Der durch und durch corrumpirte Mensch leidet keinen reinen in seiner Nähe. Der durch und durch corrumpirte Staatsorganismus duldet keinen hochherzigen Charakter in seinem Schooße. Wo daher in einem
Staate Männer, welche früher freisinnig und tüchtig
waren, durch ihre Berührung mit den Leitern des
Staats charakterlos, tyrannisch, gleichgültig gegen
Recht und Billigkeit werden, und wo Männer von
felsenkestem Charakter und hochherzigem Streben
von den Organen des Staats, mit welchen sie in
Berührung treten, verfolgt werden, da kann man
darauf rechnen, daß der Staatsorganismus faul ist.

Von den Vertretern der unbeschränkten Monarchie kann, der Natur dieser Regierungsform gemäß, strenge Liebe zur Wahrheit so wenig erwartet werden, als die Fähigkeit sie zu hören. Allein wenn der ganze Staat so organisirt wird, daß die Wahrheit kaum mehr sich öffentlich aussprechen kann, wenn dassjenige, was in Aller Mund und in Aller Herzen ist, dennoch den Vertretern der Monarchie unbekannt, oder, wenn dunkel erkannt, verhaßt ist, dann ist diese Regierungsform ausgeartet. Denn wenn auch volle und unumwundene Wahrheit in der Monarchie keinen öffentlichen Cours hat, so kann letztere doch nicht auf die Dauer bestehen, falls sie sich von der Wahrheit unbedingt lossagt. Die Wahrheit muß, wenn auch verschleiert und mit einiger Beimischung

von versugender Unwahrheit, doch noch zu den Wertretern der Monarchie dringen fonnen, ohne Berfolgungen und Strafgerichte befürchten zu muffen. Wenn auch Liebe zur Wahrheit nicht als einer der Hebel der Monarchie erscheint, so ist doch der Widerwille gegen dieselbe ein Symptom von Krant= beit, welches in demselben Maaße bedenflicher er= scheint, je bedeutungsvoller die Wahrheit ist, von welcher es sich handelt. Die Lüge richtet am Ende eben doch auch die Monarchie so gut als jede andere Berfaffung zu Grunde. Wenn eine Staatsregierung den Stand der Verhältnisse im Innern des Landes oder im Auslande nicht kennt, so vermag sie nicht gegen die aus demselben sich entwickelnden Gefahren sich zu schützen, und wenn sie so schwach ist, auf die Gefahren, welche ihr drohen, sich nicht aufmerk= fam machen zu laffen, so wird sie denselben erliegen, so bald sie sich verwirklichen. Eine Monarchie, welche dahin gekommen ist, als ihre Feinde und Gegner diejenigen Männer zu behandeln, welche sich offen und unumwunden über die bestehenden Wer= hältnisse und namentlich über die ihr drohenden Gefahren aussprechen, ist schon tief in der Ausartung begriffen. Man kann es ihr verzeihen, wenn sie solche Männer nicht befördert, nicht vorzieht, da

eben ihr Prinzip nicht dassenige der freien Wahrheit ist. Allein Verfolgungen gegen redliche Männer widersprechen selbst dem Prinzipe der Monarchie. Denn man erwartet von dieser wenigstens, daß sie den Schein der Wahrheit, den Schein des Rechtes suche. Doch auch diesen legt sie bei Verfolgungen der bezeichneten Art ab. Sie gibt sich Blösen, wenn sie verfolgt, was das Volk ehrt und schätzt und macht sich dadurch nutlos Keinde. Von jeher wurden die mächtigsten Gegner der Monarchien fünstlich durch derartige Verfolgungen herangebildet. Die Verfolgungen weihten sie tiefer und tiefer in die Mängel der Monarchien ein, gaben ihnen die Mittel an die Hand dieselben öffentlich bekannt zu machen, und wenn sie dann auch dafür leiden mußten, so gaben stets diese Leiden ihren Worten bei dem Volke nur erhöhtes Gewicht.

## Siebenter Abschnitt.

## Fortsetung.

Eine Monarchie fann nicht bestehen ohne Diener, welche den Monarchen in der Verwaltung des Staats unterstützen. Auch diese bedürfen des Gebor= sams, um ihren Beruf verseben zu können, welcher ihnen nur in der Voraussetzung zu Theil wird, daß sie gefürchtet, geehrt werden, und daß ihre Unterge= benen ihre überlegene Geschäftsfenntniffe anerkennen. Wenn diese Furcht, diese Verehrung und dieses Gefühl der Ueberlegenheit schwinden, so brechen die Stüten ihrer Berrschaft zusammen. Von der hochsten Wichtigkeit ist daher in der Monarchie die Stellung der Staatsdiener eines Theils in ihrem Ver= hältniß zum Volke und andern Theils in demjeni= gen jum Fürsten. Dem Volke gegenüber muß ihr Streben darauf gerichtet sein, das Gefühl über= legener Geschäftskenntnif und der Hochachtung bei ihren Untergebenen dauernd erzeugen und nur im

äußersten Falle und so selten als möglich ihnen Furcht einzuslößen. Denn abgesehen davon, daß der surchtsame Bürger nicht der thatkräftigste und daher nicht der branchbarste ist, und daß dersenige surchtsam wird, auf dessen Furchtsamkeit der ganze Staatsorganismus berechnet ist, gibt es keinen Impuls, welcher sich früher abstumpst, als die Furcht. Wenn eine Gefahr ein= oder zweimal glücklich über= standen worden ist, so lacht man das drittemal der= selben.

Was die Stellung der Staatsdiener dem Fürsten gegenüber betrifft, so kann man von ihnen in unbeschränkten Monarchien allerdings keine hervische Uneigenüßigkeit und Aufopferungsfähigkeit erwarten. Allein auf der anderen Seite darf ihre Abhängigkeit vom Monarchen niemals zu einer knechtischen aus arten, weil sie dann aufhören vom Volke geachtet zu werden, weil der Bürger dann seine Lage mit derzienigen der Staatsdiener vergleicht und sie erzwünschter sindet und denjenigen bald weder fürchtet noch ihm Ueberlegenheit einräumt, welchen er knechtisch behandelt sieht. Wie der Staatsdiener nur dann sich seine Wirksamkeit auf das Volk erhalten kann, wenn dieses wenigstens die Fehler, deren er sich schuldig macht, nicht bemerkt, so kann diese Wirks

samkeit auf der andern Seite nur bestehen, wenn es wenigstens nicht in Erfahrung bringt, daß der Staatsdiener von dem Fürsten rücksichtslos behandelt wird.
Wie übrigens die Fehler, welche sich der Staatsdiener dem Volke gegenüber zu Schulden kommen läßt, selten lange unbemerkt bleiben, so auch diejenigen, welche sich in das Benehmen der Fürsten
gegen die Staatsdiener einschleichen. Denn zu
viele Bürger haben ein Interesse daran, die ersteren Fehler, und zu viele Bürger und Staatsdiener die letzteren ans Tageslicht zu ziehen.

Sehr wahr bemerkt Montesquieu:

"Das Prinzip der Monarchie artet aus, wenn die höchsten Würden Zeichen der höchsten Knechtschaft werden, wenn man den Großen die Achtung des Volks entzieht, indem man sie zu niedrigen Werkzeugen der Willführ macht."

Wie steht es in dieser Beziehung in Deutschland? Wir dürfen es uns nicht verhehlen, nur zu viele deutssche Staatsmänner müssen, um sich an ihren hohen Posten halten zu können, die Grundsätze verläugnen, für welche sie früher gekämpst, sie müssen das Gesetz dem System des Absolutismus unterordnen, welcher seit dem Jahre 1819 in Deutschland das

herrschende ist. Dadurch mögen sie sich wohl die Gunst ihrer Beschützer erwerben, allein sie verlieren nicht blos die Gunst, sondern auch die Achtung des Volks, und mit diesem Verluste leidet das mosnarchische Prinzip selbst Schaden, und zwar einen solchen, der sich nicht leicht wieder gut machen läßt, weil er in Folge seiner langen Dauer sich in die Gesmüther des Volks mit unauslöschlichen Zügen einsgeprägt hat.

Ein weiterer Grundsatz der Monarchie ist der, daß der Fürst erhaben über den Partheien des Staats auf einem Standpunkte stehe, welcher alle kleinlichen und bedeutungslosen, und hauptsächlich alle gehässigen Angelegenheiten fern von ihm hält. Das Kleinliche, das Niedrige, das Gehässige mußer seinen Beamten überlassen. Selbst mußer das Große, das Erhebende, das Erfreuliche thun. Auf diese Weise allein kann er sich die Achtung, die Liebe und die Verehrung des Volks erhalten.

Es ist ein sehr bedeutungsvolles Symptom der Ausartung einer Monarchie, wenn ein Monarchigsaubt, dadurch daß er das Gewicht seiner Autorität in die Wagschale legt, kleine, widrige und gehässige Angelegenheiten selbst erledigen zu müssen. Wenn den vorkommenden Kleinigkeiten, Widrigkeiten und

Gehäffigseiten durch die Beamten nicht abgeholfen werden kann, so ist es schlimm, allein besser ist es, sie werden von diesen behandelt, und mit der Zeit nach und nach vergessen, als wenn sie der Monarch selbst in die Hände nimmt; denn dann werden sie zu Steinen des Anstoßes, über welchen die Monarchie zu Falle kömmt. Wo in einer Monarchie es dahin gekommen ist, daß regelmäßig und gewohnheitsmäßig derartige Angelegenheiten von den Fürsten selbst behandelt werzben, da kann man darauf rechnen, daß die fürstliche Würde lächerlich, verhaßt und verächtlich wird. Gegen die dreifache Phalanx des Spottes, des Hasses und der Verachtung hält keine Regierung lange aus.

Mehr oder weniger gilt eben dieses von den unmittelbaren Käthen der Krone, den Ministern des Monarchen.

Sehr wahr sagt Montesquieu:

"Es ist ein sehr großer Uebelstand in der Monarchie, wenn die Minister des Fürsten selbst die streitigen Sachen entscheiden."

Allein in unserm Vaterlande scheint es jetzt vorherrschende Regierungsansicht zu sein, es sei ein großer Uebelstand, wenn irgend eine Streitsache unabhängig von den Ministern der Fürsten entschieden würde. Mit Hülfe zweier Grundsätze hat man so

ziemlich alle Streitsachen von politischer Bedeutung vor die Minister der Fürsten gezogen. Man hat einen Unterschied zwischen Justig-Sachen und Ad= ministrativ=Sachen eingeführt und letztere den Ad= ministrativ = Behörden zugewiesen. Um nun aber sicher zu sein, daß feine Streitsache den Ministern der Fürsten entzogen werden könne, hat man ferner den Grundsatz aufgestellt, daß, falls sich eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Administrativ= und Justiz-Behörden über ihre Competenz entwickele, das Staatsministerium oder der Staatsrath (d. h. die Mini= ster der Fürsten in einem Collegium) den Competenz= Conflikt zu entscheiden habe. Auf diese Weise konnen also die Minister der Fürsten jede Streitsache vor ihr Forum ziehen, da die Administrativsachen in höchster Instanz von dem Minister des Innern oder dem Staateministerium (oder Staatsrath) entschieden werden.

Wo diese beiden Grundsätze nicht ausreichen, hilft derjenige der Amovibilität der Richter aus. Alle diejenigen Richter, von denen man nicht unbedingte Willfährigkeit für die Besehle der Minister erwarten kann, werden zurückgesetzt, bedroht und am Ende entsernt. So hört dann freilich die Justiz in Sachen von politischer Bedeutung so gut als gänzlich auf, oder genauer gesprochen: sie hat den Geist der Gerechtigkeit abgestreift, und begnügt sich mit ihren Formen.

In einer absoluten Monarchie muß man auf Corruption der Hofleute und den Uebermuth der Goldaten, auf die Uebergriffe der Polizei gefaßt sein. Es liegt alles dieses mehr oder weniger in der Ratur der unbeschränkten Monarchie selbst. Allein selbst in der Monarchie ohne alle demofratische Beimischung erwartet das Volf unparteiische Gerichte. Ueberzeugt es sich, daß nicht blos im Gebiete des Hoflebens und des Soldatenlebens, nicht blos so weit die Polypen= Arme der Polizei reichen, sondern selbst im geheiligten Gebiete der Gerechtigkeit die Willführ eingezogen ist, daß die Richter von festem Charafter und selbstständiger Handlungsweise beseitigt, während die bereitwilligen Werkzeuge der Willführ vorgezogen werden, dann wird der Glaube an die Monarchie selbst unter den wenigst Gebildeten im Volke erschüttert. Werden unter dem Ginfluß solcher feilen Richter geachtete Männer zu Opfern des Hasses der Machthaber, — so fällt das ganze Gewicht der Liebe, der Hochachtung und des Mitgefühls, welcher das Volk solchen Märtyrern des Rechtes und der Freiheit zollt, in die Wagschale der Gegner der Monarchie. Wohl mögen Jahre vergehen, wohl

müssen viele Opfer dulden, bevor die Wagschale der Monarchie mit ihren Gewichten von Hof=, Mi=litär= und Beamten=Staat in die Höhe geschnellt wird. Allein

Der Tropfen höhlt den Felsen aus Durch Kraft nicht, doch durch wiederholten Fall.

Wie in unbeschränkten Monarchien der Eingriff in die richterliche Wirksamkeit, so bekundet in beschränkten Monarchien der Eingriff in die landständische die Ausartung der Monarchie.

Darin besteht gerade der Vortheil der beschränkten Monarchie, daß sie die ganze Wucht der Verantwortlichkeit von dem Monarchen auf die Minister, und von diesen mehr oder weniger auf die Landstände wälzt. Dieser Vortheil wird aber nicht erreicht, wenn die Wahlen der Abgeordneten nicht
frei sind, wenn deren Beschlüsse von den Ministern
nicht geachtet werden und wenn die Fürsten persönlich in den Streit der Partheien eingreisen. Wo
der Minister sich durch den Willen des Fürsten glaubt
rechtsertigen zu können, stellt er dieselbe Person der
öffentlichen Kritik blos, welche er vor jeder Kritik
durch die von ihm übernommene Verantwortlichseit
schüßen sollte. Eine Monarchie, in welcher die

Minister glauben sich binter den Fürsten verkriechen zu müssen, ist in dem Zustande der Ausartung, denn sie beweist, daß weder der Fürst noch die Misnister ihre Stellung dem Bolke gegenüber kennen, daß sie das Gleichgewicht verloren haben, und das her leicht vollständig zum Wanken gebracht werden können. Eine Monarchie, welche sich solcher Fehler schuldig macht, hat nicht blos alle Gefahren zu bestehen, welche ihr ans ihrem eigenen, sondern auch diesenigen, welche ihr aus den demokratischen Elementen erwachsen, welche ihr beigemischt sind.

Der Baum, von dessen Früchten der Monarch nebst allen seinen Dienern lebt, ist die auf die Furcht vor seiner Macht, die Achtung vor seiner Stellung und die Anerkennung seiner Ueberlegenheit sich gründende Stimmung des Volkes. Diesen Baum haut er selbst nieder, wenn er so handelt, daß die bezeichnete Stimmung im Volke sich verliert.

Um die Idee des Despotismus zu bezeichnen, sagt Montesquieu:

"Wenn die Wilden vom Luissana Früchte haben wollen, hauen sie den Baum an seinem Fuße ab, und brechen die Früchte. Dieses ist die despotische Regierung." Diese Stelle kann übrigens auch unmittelbarer auf die Berhältnisse eines Landes angewendet werden, nehmlich auf die Besteuerung desselben. Wenn die ausgeartete Monarchie Geld erheben will, belegt sie die Flüsse mit Zöllen, läßt sie aber versanden und treibt so die Schisse von denselben hinweg, erlaubt sie die Hazardspiele gegen eine Abgabe und richtet so nicht blos das Vermögen, sondern auch die sittsliche Würde des Volkes zu Grunde, erhebt sie schwere Weggelder, läßt aber die Wege versallen u. s. w. Wir können uns hiebei eines Gedankens an unsere deutschen Ströme, an unsere deutschen Landstraßen und Lotto's, an viele unserer deutschen Landstraßen nicht erwehren.

Es ist eine traurige und schmerzliche Aufgabe von der Ausartung irgend einer Regierungsform zu hans deln, besonders wenn man selbst unter deren Einfluß mehr oder weniger lebt. Der Schriftsteller hat nicht dieselbe Stellung dem Monarchen gegenüber, als der Staatsdiener. Wenn das Publicum diesem verzeiht, salls er der Wahrheit nicht volle Rechnung trägt, derselben vielmehr einen Zwang anthut, so kann der Schriftsteller auf diese Verzeihung keinen Anspruch machen. Von ihm erwartet der Leser volle, ungesch minkte Wahrheit. Montesz

guien gab sie seinem Bolke vor jest bald einem Jahrhundert. Wir hossen, kein Monarch unserer Tage werde verbieten und verfolgen, was zur Zeit einer Pompadour nicht verboten und nicht versolgt wurde. Allerdings hat die Monarchie im Lause dieses Jahrhunderts sich nicht gebessert, im Gegentheil ist sie mehr und mehr ausgeartet. Allein darum ist der Schriftsteller doppelt und dreisach verpstichtet, die Wahrheit ohne Kückhalt surchtlos und seinem Beruse treu mitzutheilen. Die deutsche Ration besitzt seinen Ständesaal, welcher die Ansgelegenheiten des gesammten Vaterlandes bespricht, die Presse muß denselben ersetzen.

Wir haben weiter oben schon darauf hingewiesen, daß es ein Zeichen der Ausartung der Monarchic sei, wenn ihre Vertreter die Wahrheit nicht ohne Widerwillen ertragen können. Wir dürsen uns daher nicht wundern über die erbitterte Stimmung, in welcher die Stützen der Monarchie, die privi-legirten Stände in Deutschland gegen die Presse sind. Vermöge ihres Verhältnisses zur Monarchie bildet die Ehre einen der mächtigsten Hebel ihrer Handlungsweise. Die höheren und edleren der Vaterlandsliebe, des Rechtsgefühls und des Freiheitsmuths sind ihnen weniger befannt. Wie geht

Streut sie ihnen Weihrauch? lobt sie ihre Thaten? schildert sie alle Kleinigkeiten ihres Daseins als wichtige Erscheinungen des politischen Lebens? Das thut die s. g. gute Presse; die s. g. schlechte Presse macht ausmerksam auf die Leiden, welche dem Volke durch Aristokraten und Büreaukraten bereitet werden, auf die Anmaaßung, womit letztere das Volk behandeln, auf das Unrecht, das sie an ihm verüben. Sie züchtigt nicht selten ihre Schwächen und geiselt ihre Erbärmlichkeiten. Dürfen wir uns da wundern, das die Presse, welche die Wahrheit sagt, schlecht, und diesenige, welche lügt, wedelt und schmeichelt, gut genannt wird?

Die Monarchie muß die Wahrheit wenigstens auf dem Papiere sehen können, wenn sie auch nicht deren Worte ehrt und berücksichtigt. Sie muß dahin gebracht werden, entweder in offe= nem Krieg oder in offenem Frieden mit dersel= ben zu leben. Entweder die Monarchie ist nicht in dem Maaße ausgeartet, wie wir sie geschildert, dann hat sie von diesen und allen ähnlichen Worten nichts zu fürchten; dieselben werden theils widerlegt theils vergessen werden; oder sie ist ganz so ausgeartet, wie wir sie geschildert haben, dann

<sup>9</sup> 

ist es eine patriotische Pflicht, sie in ibrem Berderbniß darzustellen. Denn sie kann sich erst bessern,
wenn sie selbst erkannt hat, daß sie krank ist und
der Heilung bedarf.

Reine Monarchie kann sich auf die Dauer balten ohne Wahrheit. Censur, Polizei und Militär konnen die Wahrheit nicht ersehen und kein Löseschlüssel kann von den Folgen der Unwahrheit befreien. Webe der Monarchie, welche statt auf geistigen Hebeln auf der brutalen Gewalt beruht! Die Duellen können versiegen, welche ihr die Mittel zur Aufstellung der bewaffneten Macht gewähren, und dann trocknet sie selbst mit diesen auß. Allein die Duellen welche entspringen in der Liebe und der Achtung eines freiheitsliebenden Volks, werden niesmals stocken.

#### II.

# Won der Mehrherrschaft (Aristokratie).

## Achter Abschnitt.

Die Mehrherrschaft in ihrer Aeinheit.

Die Einherrschaft beruht auf der Voraussetzung der politischen Unmündigkeit des Volks und der aussschließlichen politischen Befähigung des Monarchen; die Mehrherrschaft auf der Voraussetzung der poslitischen Unmündigkeit der Mehrzahl des Volks und der politischen Befähigung einer Minderzahl dersselben. Diese Minderzahl wird theils bestimmt durch die Geburt, theils durch Verdsenste um den Staat, theils endlich durch Reichthum, namentlich durch Grundbesitz. Die Aristokratie theilt sich demenach in Geburts-Aristokratie, Beamten-Aristokratie und Vermögens-Aristokratie.

Geburt, Verdienst und Vermögen (Geld und Geldeswerth) üben auch schon in der Monarchie politischen Einfluß aus. Allein derselbe ist da noch nicht organisirt, wenigstens nicht in der reinen Monarchie. Sobald er organisirt ist, hat die Aristo-fratic auch bereits einen Theil der Monarchie ver-drängt und sich an dessen Stelle gesetzt.

Die Aristokratie hat nicht einen so bestimmten Charafter, wie die Monarchie und die Demokratie, denn das Pringip, auf welchem sie beruht: die politische Befähigung einer Minderzahl und die politi= sche Unfähigkeit einer Mehrzahl des Wolks, ist gleich= falls nicht so fest bestimmt wie das der beiden anderen Verfassungen. Ueber die Zahl Eins und über den Begriff des Wolks kann nicht so leicht Meinungsverschiedenheit entstehen, als über den Begriff von Mehreren. Die Aristokratie hat daher niemals eine so große Bedeutung in der Geschichte der Staaten gehabt, als die beiden anderen Verfassungen. Es hat weltherrschende reine Monarchien und reine Demofratien, aber keine weltherrschende reine Aristofratien gegeben. Die Aristofratie ist überhaupt mehr als Vermittlerin zwischen Monarchie und Demofratie, denn als selbstständige Verfassung von Wichtigkeit. Allerdings hat Carthago seiner

Zeit eine aristokratische Verfassung gehabt, allein es unterlag auch im Kampse mit dem damals schon demokratischen Rom. Venedig und Genua blühten allerdings längere Zeit als Aristokratien, und wie oben bemerkt worden, kann auch der Kirchenstaat den Aristokratien mehr oder weniger beigezählt werden. Allein im Verhältniß zu den Demokratien Griechenlands und Roms erscheinen uns jene beiden italienischen Handelsrepubliken denkoch sehr untergeordnet und im Verhältniß zu der Dauer der europäischen Monarchien der christlichen Zeit haben sie auch nicht sehr lange bestanden. Was die Verfassung des Kirchenstaats betrifft, so haben wir uns bereits oben über dieselbe ausgesprochen.

Das Wesen der Aristokratie beruht auf dem Vorzuge, welchen gewisse Familien oder Individuen über die Masse des Volkes behaupten, und welchen dieses anerkennt. Ist dieser Vorzug kein wirklicher, beruht derselbe vielmehr auf Täuschung, so wird er von keinem Bestande sein. Nur da, wo er auf wirklicher thatsächlicher höherer Befähigung beruht, und wo diese Grundlage der Aristokratie erhalten wird, kann diese auf Dauer rechnen. Daher haben alle Aristokratien, welche auf gesunden Grundlagen

rubten, sich stets bemüht, ihre Reihen unausgesetzt den talentvollsten, tüchtigsten und einflußreichsten Männern des Volkes zu öffnen. Auf diese Weise erhält sich die Aristokratie eines Theils den guten Willen des Polks, indem jeder aus demselben hoffen kann sich zu der bevorzugten Klasse emporzuschwingen, andern Theils verstärkt sie sich unausgesetzt und füllt so die Lücken aus, welche das Schicksal in ihrer Mitte hervorruft.

Die Besten sollen berrschen, sagt das griechische Wort Aristofratie. Wer möchte diesem Worte nicht beistimmen? Allein die Schwierigkeit ist 1) auf= gufinden, wer die Besten sind und 2) den aufge= fundenen diese Anerkennung von Seiten der Ge= sammtheit zu verschaffen. Wir haben oben, bei Besprechung der Monarchie (Abschnitt 3.) gesehen, daß es ein innerer Widerspruch sei, dem Volk, welches die Verfassung für unmundig erklärt, ein Wahlrecht einzuräumen. Eben dieses gilt von der Aristofratie. Auch in dieser kann dem Volke das Recht, seine Beherrscher zu wählen, nicht eingeräumt werden. Denn ein solches Wahlrecht setzt politische Befähigung vorans. Hat das Volk diese, dann ist es an der Zeit, die Aristokratie abzuschaffen und Die Demokratie einzuführen.

Mur die politisch Befähigten können daher die Bürger wählen, welche gleich ihnen selbst bevorzugte politische Rechte haben sellen. Diese Wahlen sind aber immer bedenklich, weil alle Arten von Leidenschaften sich in dieselben zu mischen pslegen. Daher ist man nicht selten dahin gekommen, selbst dem Zufall des Looses ein mehr oder minder bes dentendes Gewicht dabei einzuräumen.

Je naber die Aristokratie der Herrschaft der Besten im Staate fommt, desto vollkommener ift sie. Alle ihre Einrichtungen muffen daher darauf berechnet fein, die Besten des Staats in die ein= flußreichsten Aemter zu bringen. Das Wesen der Aristofratie dreht sich eigentlich nur um die Frage: auf welche Weise lassen sich am sichersten die Besten an das Staatsruder bringen? Die Besten lassen sich nur dann auffinden, wenn man ihnen Gelegenbeit gibt, nicht nur ihre Kräfte zu üben, sondern auch sie zum Frommen des Staats anzuwenden. Der erste Grundsatz einer tüchtigen Aristofratie, (welche das Bestehen einer bevorzugten Classe natur= lich voraussett) muß daher sein: jeder im Volke kann zu jeder Stelle im Staate gelangen, falls er dazu von den Vollbürgern (der Aristofratie) für befähigt erachtet und erwählt wird.

Bei der Aristokratie, wie bei jeder anderen Staatsversassung ist der Unterschied zwischen gestetzgebender, gesetzanwendender und gesetzvollsstreckender Gewalt von hoher Bedeutung. Zu der vollstreckenden Gewalt muß jeder im Volke Zutritt haben. Gewisse höhere Alemter dieses Verwaltungszweigs müssen Anwartschaft auf Alemter im Gebiete der Gesetzsanwendung geben. Gesetzgebung und die höheren Stellen der Gesetzsanwendung müssen übrigens den Mitgliedern der bevorzugten Classe vorbehalten werden, wobei es dem Wahl-Collegium anheim gegeben ist, jeden aus dem Volke dadurch zu der Begleitung des fraglichen Amtes fähig zu machen, daß es ihn in die Zahl der Vollbürger aufnimmt.

Bürde eine derartige Schranke zwischen Vollbürgern und dem übrigen Volke nicht gezogen, so würde sich die Aristokratie unmöglich in ihrer Reinheit erhalten können. Wir wollen daraus durchaus nicht ableiten, daß unter allen Umständen diese Schranke gezogen werden müsse, keineswegs! Nur müssen wir bemerken, daß insofern sie fällt, auch die Schranke zwischen Aristokratie und Demokratie sinkt, d. h. letzterer die Bahn gebrochen wird. Wo die große Masse des Volks einen so bohen Grad

von politischer Befähigung besitzt, um zu thätiger Theilnahme an den Staatsgeschäften zugelassen werden zu können, da wird es höchst zweckmäßig sein, durch das Fällen jener Schranke der Demokratie allmählig die Bahn zu brechen. Wo dagegen das Volk diesen Grad von Befähigung nicht besitt, ge= räth der Staat in Gefahr. Denn es liegt in der menschlichen Natur, daß der Inhaber jeder einfluß= reichen Gewalt diese mehr oder weniger zu Gunsten feiner unmittelbaren Genossen verwendet. Go lange daher ein Unterschied zwischen der Classe der Vollbürger und derjenigen des übrigen Volks besteht und, den obwaltenden Verhältnissen nach, bestehen muß, darf den Mitgliedern des lettern nicht eine Gewalt eingeräumt werden, welche sie selbst hoch über die Mitglieder der erstern erheben wurde.

Die oben ausgeführten, wie alle Grundsätze überhaupt, werden indeß nur dann günstig wirken, wenn sie leidenschaftsloß, ohne Rücksicht auf Prizvatvortheil nur zum Besten des gemeinsamen Vaterlandes redlich gehandhabt werden. Außerdem werden entweder Männer ohne Verdienst die Elasse der Vollbürger zwar vermehren, aber nicht frästigen, oder Männer von Verdienst von derselben ausgeschlossen werden, und daher ihr nicht diesenige

Mraft zusühren, deren sie so sehr bedarf, wenn sie ihren Einfluß bewahren will.

Montesquien sagt:

"Die Aristofratie hat durch sich selbst eine gewisse Kraft, welche die Demokratie nicht hat. Die Adeligen bilden darin einen Körper, welcher, durch seine Vorrechte und zu seinem Privat=Interesse das Volk in Schranken hält.

"Allein so leicht es diesem Körper ist, die anderen, so schwer ist es ihm, sich selbst in Schranken zu halten.

> "Dic Mäßigung bildet daher die Seele dieser Regierungsform."

So lange die Aristokratie diese Mäßigung beswahrt, steht sie auf festen Füßen. So bald sie diesselbe verliert, fängt sie an zu wanken. Diese Mästigung muß zuerst sich entfalten in dem Familiensund dem geselligen Leben der bevorzugten Slasse. Wollen die Frauen durch größern Putz, die Männer durch Uebermuth in Wort und That, die Vorrechte, welche sie vor dem Volke voraus haben, an den Tag legen, wollen sie durch kostbare Festlichkeiten, durch Luxus und Ueppigkeit ihre Ueberlegenheit über die Massen kund thun, so werden sie zu gleischer Zeit die eigene physische, nivralische und pekus

niäre Kraft schwächen und nicht nur den Reid und die Mifgunst, sondern auch die höheren und edleren Gefühle des Volkes gegen sich in die Schran= fen rufen. Dieselben Beweggrunde, welche in dem Familien= und gesellschaftlichen Leben des Adels vor= herrschen, mussen nothwendig in die von demselben geleiteten staatlichen Verhältnisse eindringen, und je kostspieliger die Leidenschaften sind, welche sich in dem Familien = und Gesellschafts-Leben des Adels bekunden, desto drückender muß dem Wolfe die auf demfelben lastende Regierung werden. Das Volk fann nur dann gut regiert, gerecht behandelt mer= den, wenn der Adel den Grundsatz der Mäßigung schon im kleinen Familien = und Gesellschafts=Leben festhält. Es ist die Natur jeder Leidenschaft, daß sie mehr und mehr um sich greift, daß sie großer Mittel zu ihrer Befriedigung fordert und daß zu deren Erlangung ungemessener Druck ausgeübt wer= den muß. Allerdings mogen Jahre oder selbst Jahr= zehnde vergehen, bevor die in den Familien= und den Gesellschafts = Preisen eingedrungenen Leiden= schaften auch in das Staatsleben einschleichen. Allein früher oder später geschieht dieses unabwendbar, und dann ist es faum mehr möglich, dem tief gewurzelten Uebel mit Kraft zu begegnen. Dann bleibt ein das Wolf drückendes und ungerechtes Regiment nicht aus. In demselben Maaße als der Adel bevorzugt, muß das Wolf zurückgesetzt werden.

Die Klippe, an welcher jede Aristofratie zu scheitern droht, ist aber gerade Ungerechtigkeit gegen das Bolk, übertriebene Bevorzugung des Adels. Ihr ganzes Streben muß daher darauf gerichtet sein, dieser Klippe zu entgehen. Kur insoweit darf sie die Ihrigen bevorzugen, als sie Vorzug verdienen. Unter keinen Umständen darf sie sich einer Verletzung oder sophistischen Auslegung der Gesetze zu deren Gunsten zu Schulden kommen lassen, oder zum Nachztheil des Volkes Gesetze und Urtheils-Sprüche unzvollzogen lassen. Das Volk wird bald die Achtung vor dem Gesetze verlieren, wenn seine Führer dasselbe ungestraft übertreten, und da das Volk doch die Mehrzahl bildet, wird die Aristofratie fallen, wenn die Achtung vor dem Gesetze aus dem Volke verschwunden ist.

Die Aristofratie in ihrer Reinheit beruht wessentlich auf dem Gefühle von der politischen Ueberslegenheit, welche die bevorzugte Classe vor der grospen Masse des Volkes voraus hat. So lange dieses Gefühl eine Wahrheit ist, steht die Aristofratie fest, so bald es zur Lüge wird, geht sie ihrem Verderben entgegen. Die Aufgabe der Aristofratie ist es das

her, dasselbe in seiner vollen Wahrheit und Reinheit zu erhalten. Zu diesem Behuse ist besonderes Gewicht zu legen auf die Eingehung der Ehen, die Kinder-Erziehung und die Vorbereitung zur politischen Thätigkeit.

Rur diejenigen Chen, welche auf freier Reigung beruhen, bieten Garantien einer tuchtigen Rach= fommenschaft. Unter freier Reigung verstehen wir jedoch nicht sinnliche Aufwallung, welche keine Probe zu bestehen vermag, sondern nur dasjenige Gefühl der Sympathie, welches auf einer tieferen Grund= lage ruhend die Schwierigkeiten zu überwinden versteht, welche sich ihm entgegenstemmen. Daher mögen, den Umständen nach, die Liebenden wohl auf Proben gestellt, es mag ihnen von ihren Eltern eine gewisse Zeit gegeben werden, sich zu bedenken. Allein nimmermehr follten äußere Rücksichten: Standesverschiedenheit, Verschiedenheit der pecuniären Lage u. s. w. zu unübersteiglichen Che-Hindernissen gemacht werden. Wo dieses geschieht, bleiben die Folgen nicht aus. Der vornehme und reiche Jung= ling verführt dann einige arme Mädchen, und wenn er seine besten Kräfte vergeudet hat, wenn er nicht mehr warm lieben kann, dann wählt er aus politischen Rücksichten eine Standesgenossin, welche kalt und lieblos ihm zur Seite steht. Solche Ehen sund reich an Mischelligkeiten aller Art, sünd wenig geeignet eine tüchtige Nachkommenschaft ins Leben zu rufen, und eben so wenig, sie zu vaterländischer Tugend heranzubilden.

Die Ehe wird daher mehr oder weniger auch den Maaßstab der ersten Jugendbildung an die Hand geben. Dieselben Beweggründe welche die Eltern zusammenführten, werden auch die Kindererziehung leiten, dieselben Keime, welche sich in dem chelichen Bunde der Eltern entwickelt haben, werden in den Herzen der Kinder Wurzel schlagen.

Daher ist bei der Aristokratie mehr als bei jeder anderen Regierungsform dahin zu wirken, daß die Ehen auf eine, der Bedeutsamkeit dieses Bundes entsprechende würdige Weise geschlossen werden. Auf die Erziehung der Kinder ist besondere Sorgfalt zu verwenden und die Erwachsenen sind alles Ernstes zum Staatsdienste vorzubereiten. \*) Leitender Gezanke der Erziehung des Knaben und der Vorbezreitung des Erwachsenen muß sein: er habe sich den Vorzug, auf welchen er im Staate Anspruch

<sup>\*)</sup> Im allgemeinen Staatsrechte haben wir uns über diesen Gegenstand weitläufiger ausgesprochen.

machen wolle, durch Mühe, Anstrengung und Opfer jeder Art erst zu erwerben, denn wen die Geburt bevorzugt habe, der verliere diesen Vorzug wieder, falls er sich desselben nicht würdig benehme, und wem die Geburt einen solchen versagt, der könne ihn erringen, falls er ein würdiger Sohn des Vaterlands werde.

Ist die Jugend zum Dienste des Staats gebildet, so frägt es sich insbesondere 1) wer ernennt die Vollbürger (die Mitglieder der Aristofratie), 2) wer kann dazu ernannt werden und 3) welches sind die wesentlichen Rechte die mit dem Vollbürgerthum verknüpft sind?

Die allgemeinen Grundsätze, aus welchen die Beantwortung dieser Fragen folgen, haben wir berreits weiter oben entwickelt. Wir wollen sie hier noch etwas näher ausführen.

Wo das Gesetz, oder mit anderen Worten der Jusall der Geburt die Vollbürger allein ernennt, da kann der Vorzug, welcher mit dem Vollbürgersthum verknüpft wird, nicht groß sein, weil außersdem der Staat zu sehr gefährdet würde, von geistsund herzlosen Vollbürgern zu Grunde gerichtet zu werden. Je größer daher die mit dem Vollbürgersthum verbundenen Rechte sind, desto größere Best

hutsamseit muß aufgewendet werden, alle unfähigen Vente auszuschließen und nur die fähigsten herbeizuziehen. Wo es sich blos um die Ausübung gewisser Strenrechte handelt z. B. das Recht an seierlichen Tagen einen bevorzugten Platz einzunehmen, eine Uniform zu tragen u. s. w. da mag man der Geburt, den Umständen nach, Vorzug einräumen, nimmermehr aber, wo das Wohl des Staats auf dem Spiele steht, d. h. bei Aemtern, welche politischen Einfluß verleihen.

Daß der Monarch durch den Zufall der Geburt bestimmt wird, bleibt immer ein Uebelstand, obgleich derselbe geringer ist, als der aus der Wahl eines unmündigen Volkes hervorgehende. Allein die Arisstofratie beruht nicht auf derselben Voraussetzung wie die Monarchie. Sie beruht vielmehr auf dem Grundsatz, daß der Staat eine Klasse von befähigten Bürgern in sich schließe. Augenscheinlich ist es aber ein großer Unterschied, ob man befähigten oder unsbefähigten Personen ein Wahlrecht einräumt. Hierzu kömmt noch der zweite große Unterschied, nehmlich daß die Wahl eines Vollbürgers nicht von so hoher Wichtigkeit als diesenige eines Monarchen ist, und daher nicht dieselben Leidenschaften rege macht.

Die Frage, wer die Vollbürger zu ernennen habe, ist demnach dahin zu beantworten: Die fähigsten unter den Vollbürgern selbst. Nur diejenigen, welche die Bedürfnisse des Staatsdienstes und die bei dem= selben beschäftigten Bürger durch eigene Thätigkeit kennen gelernt haben, sind geeignet, ein Wahlrecht auszuüben. Ginem Einzelnen fann dieses Recht nicht übertragen werden, weil dadurch der Begriff und das Wesen der Mehrherrschaft verlassen würde in der wichtigsten Beziehung des Staats-Organismus. Denn von der Ernennung der Klasse der Vollbürger hängt die Aristofratie in ihrem Wesen ab. Ebenso wenig kann dasselbe aber dem Volke oder dem Ge= burtsadel eingeräumt werden. Ein Collegium ge= schäftskundiger und im Dienste des Staats ergrauter Männer ist daher allein geeignet, das Wahlrecht auszuüben.

Zum Vollbürger muß jeder ernannt werden können, welcher im Dienste des Staats sich durch sein Verhalten ein Anrecht auf diese Stellung ersworben hat, ohne Unterschied des Standes, der Geburt und der Glücksgüter.

Die mit dem Vollbürgerthum wesentlich rer= bundenen Rechte endlich bestehen eines Theils in dem Antheil an der Gesetzgebung und der Gesetzes= v. Struve, Staatswissenschaft II. anwendung, und in dem Rechte insbesondere auf die Erneuerung und Vermehrung der Rlasse der Vollsbürger einzuwirken.

Sämmtliche Vollbürger bilden in ihrer Verseinigung die gesetzgebende Behörde des Staats. Nur kann dersenige, welcher ein anderes Staatsamt bes gleitet, nimmermehr Sitz und Stimme in diesem Körper haben, weil sich sonst die gesetzgebende Gewalt mit den übrigen Staatsgewalten vermischen würde, was in einer freien Verfassung niemals geschehen darf.

Die Beamten, welche bei der vollstreckenden Gewalt thätig sind, werden am besten von den höchsten Vollstreckungsbeamten, die Beamten, welche bei der Gesetzes-Anwendung beschäftigt werden, von einer ans Mitgliedern des gesetzgebenden Körpers, der höchsten Richterbehörde und dem höchsten Vollstreckungsbeamten gemischten Commission ernannt. Die Gesetzes-Anwendung, welche zwischen Gesetzgebung und Gesetzesvollstreckung in der Mitte steht, muß nothwendig so gehandhabt werden, daß dadurch die Gesetzgebung mit der Gesetzesvollstreckung in guten Einklang kömmt. Dieses ist auf die Dauer nur möglich, wenn Männer, welche bei den verschiedenen Gewalten des Staats beschäftigt sind, auf die Ernennung der Gesetzes-Anwender Einfluß üben.

## Meunter Abschnitt.

## Die Aristokratie in ihrer Ausartung.

Wir haben bereits im vorigen Abschnitt die Ursachen der Ausartung der Aristokratie angedeutet. Sie bestehen darin 1) daß sie sich nicht auf ent= sprechende Weise ergänzt und 2) daß sie ihre Mitglieder auf ungerechte Weise vor dem Volke bevorzugt. Besonders verderblich ist es, wenn die bevorzugte Classe der Bürger sich kastenmäßig von dem Volke abschließt, auch die tüchtigsten und verdienstvollsten aus letzteren nicht in ihre Mitte aufnimmt. Die Folge dieser starren Abschließung ist Ungerechtigkeit, denn deren Ursache ist Gelbstüber= hebung. Allein eine weitere Folge kann nicht aus= bleiben, nehmlich die Ausartung der Race der Aristofraten, und wenn daher ihr Reich nicht früher jum Fall kömmt, so stürzt es am Ende in Folge 10 \*

der körperlichen und geistigen Corruption seiner Führer. Wenn sich der Adel immer nur aus seiner Mitte den ehelichen Genossen sucht, so wird er bald so blutsverwandt, daß kein frisches Blut den Ehen zugeführt wird. In diesem Falle artet die Race beim Menschen eben so gut aus als bei den Thieren.

Während der Monarch so hoch über dem Volke steht, daß wenigstens in größeren Staaten und in guten Zeiten ein Conflikt zwischen den Rechten des Wolfes und des Herrschergeschlechts nicht stattfindet, so zertheilt sich bei der Aristofratie Macht und Gin= fluß dermaagen unter ihre verschiedenen Mitglieder, daß zwischen diesen und dem Volke sehr leicht be= denkliche Reibungen eintreten können. Hierzu kom= men noch diejenigen, welche zwischen den Mitgliedern der Aristofratie selbst ausbrechen. Die Bande, welche ein einziges Dynastengeschlecht zusammenhal= ten, sind zu eng, als daß ernstliche und nachhaltig wirkende Reibungen unter deffen Mitgliedern zu besorgen wären. Anders ist es bei den Aristofra= tien. Hier stehen sich oft verschiedene Familien Jahrzehnte hindurch feindlich gegenüber, so daß sich leicht Familienzwistigkeiten entspinnen. Will es das Schicksal, daß sich dieselben an Macht und

Ansehen gleich kommen, und daß zu gleicher Zeit sich zwei ehrgeizige Familienhäupter entgegenstehen, so wird die Gefahr für den Staat, und speciell für die Aristokratie selbst immer größer.

Die Aristofratie (die Herrschaft der Besten) ist in der Theorie die beste und in der Praxis die schlechteste Regierungsform. Der Name thut natürlich nichts zur Sache. Unter allen Formen muß immer das Streben darauf gerichtet sein, direkt oder indirekt die Besten an's Staatsruder zu brinzen. Dieses gilt auch von der Monarchie und der Demokratie. Es frägt sich nur, vermittelst welcher Form solches am sichersten gelingt. In dieser Nückssicht zeigt die Erfahrung, so wie eine tieser eindrinzende Theorie, daß solches bei keiner Staatsversfassung auf die Dauer so schwer ist, als gerade bei der Aristofratie, daß keine so sehr als sie der Gestahr der Ausartung blosgestellt ist.

Die unsinnigen Ansichten von Mißheirathen, Reinheit des Bluts, Ahnen und Urahnen läßt sich das Volk am Ende gefallen, wenn sie nur als ein= zige Ausnahme den Monarchengeschlechtern eigen sind. Allein wenn man im täglichen Leben mit ihnen in Berührung tritt, wenn unter Millionen nicht einige Wenige sich für bevorzugte Wesen erachten, sondern bunderte und tausende, wenn sie ihren Vorzug mit Anmaaßung und mit Verletzung der Rechte des Volks geltend machen, dann muß dieses in steter Aufregung erhalten werden. Besonders verletzend sind für das Volk die Ansichten über Mißheirathen. Der Aristokrat hält es nicht für ein Mißverhältniß, wenn er die Tochter eines der nicht bevorzugten Bürger schändet und sie und sein Kind verstößt, um eine wohl berechnete Heirath mit einer reichen Dame von Stand einzugehen. Allein der gesunde Menschenverstand und das ungetrübte Rechtsgefühl des Bürgers erklären dieses Versahren doch für eine doppelte Verletzung der ewigen Rechte der Menscheheit und für eine Verletzung der heiligen Rechte der Ehe.

Venedig bietet uns das Bild einer ausgearteten Aristokratie. Wir sehen hier den Despotismus Hand in Hand mit der Unfähigkeit, irgend etwas Bedeutssames zu leisten. In der schönen Zeit dieser Respublik blühten allerdings Handel und Schissahrt, dehnten sich ihre Besitzungen längs den Usern des adriatischen und des Mittelmeers aus. Allein in demsselben Maaße als die Verkassung einen mehr und mehr vligarchischen Charakter annahm, als sich die bevorzugten Geschlechter mehr und mehr von dem

Volke abschlossen, ging die Aristokratie und mit ihr der Staat selbst immer mehr seinem Verderben entgegen, bis er am Ende gewissermaaßen ohne Widerstand die Beute eines Eroberers, als reise Frucht gepflückt wurde.

Wir haben im vorigen Abschnitte drei Grundslagen der Aristokratie bezeichnet: Geburt, Reichsthum und Verdienst. Von diesen harrt nur die letztere aus auch in der Gesahr, auch in den Stürmen der Zeit. Man hat oft gesagt: Reichthum ist Macht. Allein sie ist ebensowohl eine Macht, welche zum Verderben, als welche zum Besten eines Staats verwandt werden kann. Rom sank hauptsächlich in Folge der Reichthümer seiner Großen, mit welchen Tausende aus dem Volke für schlechte Zwecke erkauft werden konnten. Die Geburt bietet nur dann eine Garantie des Guten, wenn die Eltern, selbst tüchtig, aus würdigen Beweggründen sich verzeinigt haben.

Wenn daher Geburt und Keichthum die Obershand gewinnen über das Verdienst, dann bes ginnt die Aristofratie zu verfallen, nicht blos weil sie sich nicht mehr mit neuen Kräften verstärft, sondern auch weil sie schon in sich selbst den Keim des Verfalls ausgebildet trägt.

Denn so lange sie das Vaterland mehr liebt, als ihren Privatvortheil, kann dieser Zustand nicht eintreten. Das Volk, welches dieses gewahrt, muß zugleich auch die Achtung vor seinen Herrschern verslieren, und so erwachsen diesen neue Schwierigkeisten. Der äußere Feind hat es nur mit unfähigen Staatsmännern zu thun, welche ihm gleichfalls weder Furcht noch Achtung einflößen können. So vereinigen sich dann innere und äußere Feinde zum Verderben der Aristokratie.

Körperliche und geistige Ausartung gehen immer Hand in Hand mit der moralischen. Eine anmaßende, hochfahrende, mit Stolz auf das Volk herabsehende und seine Rechte mit Füßen tretende Aristokratie kann nimmermehr in intellektueller und physischer Beziehung tüchtig sein. Ihre Anmaßung würde gezügelt werden, stünde sie in Verbindung mit einem hellen Verstande und könnte keinen so verlehenden Charakter annehmen, wie wir ihn geschildert haben, wenn sie nicht durch einen kranken Körper stets zu wilden Ausbrüchen gereißt würde. Alle moralische und intellektuelle Depravation läßt sich zurücksühren auf naturwidrige Lebensweise. Wer naturgemäß lebt in Speise und Trank, sich naturgemäß kleidet, naturgemäß wohnt, wer nach den Gesehen der Natur

feine Che geschlossen und seinen Lebensberuf gewählt hat, kann unmöglich anmaßend, hochfahrend, ungerecht und unmenschlich sein. Allein wer schon in jungen Jahren allen möglichen Lastern fröhnt, wer unmäßig in Speise und Trank, den Tag zur Racht, und die Nacht zum Tage macht, wer un= gleichmäßig arbeitet, d. h. eine Zeit lang sich über= mäßig anstrengt, und dann sich wieder dem Richts= thun ergibt, wer sich kleidet, wie es die thörigte Mode mit sich bringt und auf die Gesundheit dabei keine Rücksicht nimmt, der legt schon in jungen Jahren den Keim dereinstiger Depravation. Wenn er dann nach einer durch Schwelgereien und Verführungen bezeichneten Jugend aus Standes= und Vermögens= Rücksichten seine Gattin sich wählt und ein Amt antritt, um welches er sich beworben hat, nicht um dem Vaterlande, sondern um sich selbst zu dienen, nicht um für Freiheit und Recht zu wirken, fondern um sich und seinen Standesgenossen auf Rosten des Volks Vortheile zu bereiten, — wie kann ein folcher Mensch die Idee des Staats rein erfassen und mit Besonnenheit und Kraft in's Leben über= führen? Ein derartiger Aristofrat hat kaum in den ersten Jahren der Kindheit die Stimme der Natur rein und ohne falsche Beimischung vernommen. Schon

das Wiegenlied, das ihn in den Schlaf lullte, batte aristofratische Tendenzen, schon die ersten Bilder, auf welche sein Auge blickte, stellten ihm die starren Buge verfnöcherter Aristofraten dar. Gin folder Mensch sog niemals an den Brusten der Ratur, um aus diesen die besten Nahrungsfäfte für sein förperliches und geistiges Dasein zu schlürfen. Er stand nie dem Menschen als Mensch, sondern nur entweder dem Bolfe als Bevorzugter oder dem Standesgenossen als Gleichberechtigter gegenüber. Solche Aristofraten sind meist auch mit sich selbst verfallen — was Wunder, daß sie es mit der Welt sind? Und solche Menschen follten herrschen über ein gutmuthiges, fleißiges und redliches Volt? Sie werden es aussaugen, mit Füßen treten, in das Joch der Knechtschaft spannen, und für alle die Dienste, welche es ihnen leistet, mit Berachtung strafen. Doch die ewige Vorsehung hat durch ihre Gesetze selbst dafür gesorgt, daß alles menschliche Unwesen nicht zu lange bestehe. Alles was naturwidrig, schlecht und verdorben ist, trägt den Keim seiner Vernichtung in sich.

Die Anmaaßung des Adels weckt das schlum= mernde Selbstgefühl des Volks, die Rechtsverletzun= gen, welche sich der Adel erlaubt, zwingen das Volk sich nach gesetzlichem Schutze umzusehen. Die Laster

des Adels zerfressen zugleich die Bande welche Körper und Geist, und welche Adel und Volk zusammen= halten. In dieser Welt bleibt fein begangenes Un= recht unverzeichnet, wenn die Stunde der Abrech= nung naht, und diese kommt früher oder später, aber endlich doch einmal. Je später sie kömmt, und je größer die Summe des Unrechts ist, welche das Wolf aus den Thränen, den Mühseligkeiten und den stillen Seufzern seiner Väter und Vorväter zusammenrechnet, desto schwerer wird es den Bedrückern des Volkes werden, sich zu rechtfertigen. Den vergilbten Pergamenten und Rechtstiteln wird dann das Volk die ewig jungen und ewig frischen Rechte der Menschheit, den erwirften Urtheilssprüchen besoldeter Richter diejenigen der unbesoldeten Vernunft entgegenhalten.

Hat aber das Volk nicht mehr moralische Kraft genug die Schmach zu fühlen, die ihm angethan wird, und das Joch zu brechen, welches ihm eine entartete Oligarchie auferlegt, so wird es die Beute fremder Eroberer, und muß dann außer dem Verluste des Rechts und der Freiheit auch noch einer nationalen Regierung entbehren. Das sonst so stolze Venedig ist uns ein Beispiel dieses unglückseligen Verfalles. Seine Bleidächer sind nach wie vor be-

wohnt, wenn auch nicht in der alten Form, allein seine Palläste sind verödet. Der Despotismus früherer Zeiten ist geblieben, allein er wird von dem Ausländer gezübt. Sein Handel liegt darnieder, sein Wohlstand ist verschwunden. Saugte es früher das Volf aus, so wird es jest von dem verhaßten Unterdrücker ausgesaugt, gönnte es früher dem Volke keine politischen Rechte, so gönnt ihm jest der fremde Herrscher keine solchen. Mag es seinen Groll in seinen verfallenden Pallästen verzbergen, mag es stille Verwünschungen gegen die Fremden ausstoßen, die es aus dem Besitze der Herrschaft verdrängten, — alles dieses bringen die Zeiten nicht zurück, da kluge Mäßigung Venedig hätte retten können. Was du von der Minnte aussgeschlagen, bringt keine Ewigkeit zurück.

Montesquien sagt:

"Wenn die herrschenden Familien (in einer Aristokratie) die Gesetze befolgen, ist sie eine Monarchie, welche mehrere Monarchen hat. Aber wenn sie dieselben nicht befolgen, ist sie ein despotischer Staat, welcher mehrere Despoten hat. In diesem Falle besteht der Staat nur in Betreff der Adeligen und im Wechselsverhältniß derselben."

Die nothwendige Folge eines solchen Zustands ist

Rechtlosigkeit, Haß und Zwietracht zwischen dem Wolke einerseits und dem Adel anderseits. Dieser lette befoldet einen Theil des Volks um mit dessen Hülfe den übrigen Theil beherrschen und aussaugen zu können. Ein solcher Zustand ist in demselben Maaße unerträglicher als die ausgeartete Monarchie, als die Zahl der Volksbedrücker in der Aristofratie größer ist als in der Monarchie. Höhere geistige und moralische Kraft sollte die Aristofraten über das Volk erheben und diesem Achtung, Liebe und Verehrung einflößen. Kaffinirtere Habsucht, brutalere Herrschsucht; müssen dem Volke Verachtung, Haß und Grimm gegen seine Unterdrücker und deren Schergen einflößen.

Wenn der Adel die Mäßigung in seinem Familien- und Gesellschafts-Leben mit Luxus, Anmaaßung und Härte vertauscht hat, so wird das
Volf dadurch schon mannigsaltig in seinem Familienund Gesellschafts-Leben verletzt. Allein wenn die
Mäßigung auch aus dem Staatsleben gewichen und
von Habsucht und Herrschsucht ersetzt worden ist,
dann wird das Volf nicht blos gelegentlich da und
dort von Einzelnen aus den bevorzugten Klassen,
sondern es wird sossenschen

Welches Grades von Verworfenheit ein ausge= arteter Adel fähig ift, seben wir an dem unglücklichen Polen. Richt genug, das Baterland durch unaus= gesetzten Zwiespalt in die Hände seiner Teinde gebracht und deffen Zerstückelung vorbereitet zu haben, konnte selbst nicht ein halbes Jahrhundert fortdauernder Schicksals=Schläge dieser unverbesserlichen Aristofratie die Augen über den Grund aller Leiden der Polen öffnen. Dieser Grund ist kein anderer, als die Eitelkeit. Um modischen Luxus in Kleidung, Wohnung und Genüssen aller Art treiben zu können, braucht der polnische Adel viel Geld, und um dieses zu erhalten, bedrückt er seine Bauern. Die Folge dieses Druckes ist der Haß der Bauern gegen den Adeligen und Zuneigung gegen die ausländische Regierung, welche ihn gegen den Guts-Inrannen in Schut nimmt. Die Polen mögen sich nicht täuschen über ihre Lage. So lange die polnischen Bauern von ihren adeligen Herren gedrückt werden, wie im Laufe des letzten Jahrhunderts, werden sich diese zu Gunften eines polnischen Reichs nicht erheben. Der schreck= liche Zustand, in welchem der polnische Adel den polnischen Bauer hält, ist im Jahre 1846 klar zu Tage getreten, als in Gallizien derselbe Adel, welcher sich gegen Desterreich erheben wollte,

won seinen eigenen Bauern todt geschlagen wurde. Reine Emissäre der Welt und keine Verschuldungen der österreichischen Regierung hätten die gallizischen Mord-Scenen herbeizusühren vermocht, wenn der Adel nur wenigstens nach der Revolution vom Jahre 1830 seine Bauern besser behandelt, wenn er selbst diesenigen Resormen eingeführt hätte, welche früher vder später doch eingeführt werden müssen, dann aber, wenn es nicht durch ihn geschieht, ihm die Liebe und die Achtung der Bauern auf immer entziehen werden.

Das unglückliche Polen möge daher allen Aristofraten eine lebendige Warnung sein! So wie diesem Lande muß es jedwedem ergehen, welches einen eiteln Adel auf der einen und ein unaufgestlärtes Volk auf der anderen Seite hat. Glänzende Tapferkeit, hervische Auswallung, Begeisterung für das Vaterland führen im Staatsleben ohne Menschslichkeit, Gerechtigkeit und Ausdauer zu keinen bleibensden Resultaten. Erst muß der polnische Adel von seiner Ausartung zurückgekommen, er muß menschlich, gerecht und beharrlich geworden sein, bevor irgend eine Revolution bleibende Ersolge begründen kann. Nicht an der vereinigten Macht von Außland, Desterreich und Preußen, sondern an der Unmacht

des polnischen Adels scheiterten alle polnischen Repolutionen. Gine politische Macht erwirbt man nicht durch eine Adresse oder eine Proclamation oder geheime Umtriebe, man erreicht fie nur durch eine Jahre lang fortgesetzte wohlthätige Wirfsamfeit. Der polnische Adel konnte in neuerer Zeit aller= dings nicht mehr Reichsversammlungen halten, nicht mehr Könige wählen und nicht mehr eine politische Rolle spielen. Allein er konnte sich die Liebe, die Achtung und die Unhänglichkeit seiner Bauern gang im Stillen erwerben. Diese stille Wirksamfeit genügte dem ausgearteten Adel nicht. Vielleicht übernehmen sie die Regierungen der drei theilenden Mächte, dann wird der ausgeartete Adel Polens vielleicht zur Besinnung kommen. Dann wird es aber zu spät sein.

Der lievländische, curländische und esthländische Adel behandelt mit derselben Härte seine Bauern, mit welcher der polnische gegen die seinigen verfährt. Die Folge davon ist, daß Adel und Bauernstand sich wie zwei verschiedene Wölfer seindlich gegenüber stehen, und daß es daher dem russischen Ezaren leicht wird, beide Theile zu erdrücken. Die Ostseesprovinzen sind bereits vom deutschen Vaterlande losgerissen, unter sich gespalten und getrennt. Die

dentsche Muttersprache und die protestantische Keligion wird ihnen nicht mehr lange bleiben, da sie sich alle Stützen ihrer Rationalität und ihrer Religion selbst entzogen haben. Diese Stützen sind ihre Bauern. So lange sie deren gerechte Forderungen nicht befriedigt haben, werden sie umsonst von Rußland Gerechtigkeit erwarten. Sie werden von dem nordischen Colosse verschlungen werden, wie der polnische Adel mit der polnischen Sprache und der römisch-katholischen Keligion.

Der französische Adel wollte in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts die gerechten Ansforderungen des dritten Standes nicht erfüllen. Die Folge davon war eine Revolution, in welcher so ziemlich alle Vorrechte des Adels untergegangen sind, Vorrechte, welche ungeachtet der Vorliebe der Häuser Bourbon und Orleans für denselben doch nicht wieder aus der Asche werden hervorgezogen werden.

Der deutsche Adel möge sich an dem polnischen Adel, an dem der russischen Ostsee=Provinzen und dem französischen eine Lehre nehmen! Wenn er dieses nicht thut, so wird auch er ein Schicksal haben, welches hoffentlich nicht dem Adel Polens und der Ostseeprovinzen, wohl aber demjenigen Frankreichs ähnlich sein dürfte.

## Zehnter Abschnitt.

Vergleichung der Monarchie mit der Aristokratie.

Werth erhielte, so könnte es keine bessere geben, als die Aristokratie. Sehen wir uns aber in der Geschichte um, so erkennen wir, daß Diejenigen, welche in Aristokratien herrschten, selten gut, geschweige denn die besten waren. Als Uebergangsform zwisschen Monarchie und Demokratie, und vermischt mit diesen beiden Regierungsformen, ist die Aristokratie von unschätzbarem Werthe, wie wir an dem Beispiele von Rom und Griechenland und neuerdings an England und Frankreich sehen. Selbst die nordamerikanische Verfassung hat einige Beimischung von monarchischen und aristokratisschen Elementen. Indem sie nicht wie Rom zweischen Elementen.

jährlich wechselnde, sondern nur einen alle vier Jahre wechselnden Staats-Vorsteher besitt, hat in ihr das monarchische Element doch auch einige Bedeutung, und indem sie neben dem Hause der Repräsentanten auch noch einen Senat hat, ist jener demokratischen Versammlung eine andere zur Seite gesetzt, welche einige aristofratische Elemente ent= hält. Allerdings werden auch die Mitglieder des Senats gewählt, allein nicht durch Bürger überhaupt, sondern durch die Legislaturen der verschiedenen Staaten, und nicht im Verhältniß zur Gin= wohnerzahl, sondern im Verhältniß zur Zahl der bestehenden Staaten d. h. jeder Staat hat deren zwei zu wählen. Wenn wir die Elemente der nord= amerikanischen Staatsverfassung hiernach mit Zahlen bezeichnen sollten, so würden wir dem demofratischen Elemente 4, dem aristofratischen 1 und dem monarchischen 1 zuweisen. Diese Mischung ist eine vortreffliche, und allen den Völkern, welche soviel politische Befähigung besitzen, um dieselbe sich aneignen und erhalten zu können, ist Glück zu wünschen.

Die Aristokratie ist so ziemlich allen Gefahren der Monarchie ausgesetzt, ohne ihre Garantien zu bieten. Die Mehrheit der vorhandenen bevorzugten

Beschlechter vermehrt zudem diese Gefahr in aufferordentlicher Progression. Sätte Polen nicht eine so starte aristofratische Beimischung in seiner Ber= fassung gehabt, es wäre nicht so elend untergegangen. Allein obgleich es dem Namen nach eine Wahl-Ein= herrschaft war, so bildete es in der letzten Zeit der That nach doch eine Aristokratie mit einer nur schwa= den monarchischen Beimischung. Wir wurden sagen Aristofratie 5 und Monarchie 1. Die Aristofraten befampften sich unter einander und rangen mit dem Ro= nigthum, bis der Staat zu Grunde ging. Polen wird sich nicht wieder erheben, bevor das demokratische Element so stark geworden sein wird, um auch einiges Gewicht in die Wagschale legen zu können, und bis das aristofratische so vernünftig geworden ist, mit dem demokratischen Hand in Hand zu gehen. Dieses sett aber die Verzichtleistung auf alle diejenigen Standesvorrechte voraus, welche die personliche Freiheit und das Grundeigenthum des Bauern gefährden.

Je näher die Aristofratie dem Volke steht, und je häufiger die gegenseitigen unmittelbaren Berühr= ungen sind, desto verletzender wird sie für das Volk, während die in weiterer Ferne schwebende und in seltnerer unmittelbarer Berührung mit dem Volke stehende Monarchie, so lange sie sich nur einiger= maaßen in ihrer Reinheit erhält, dem Volke niemals ein so schweres Joch auferlegen kann, als jene. Man denke sich hunderte oder tausende von Familien, welche alle sich besser dünken als das Volk, alle besser leben wollen als dasselbe, alle komman=diren wollen! Wer möchte es nicht lieber mit einem Löwen, als mit einigen hunderten oder gar tausen=den von Füchsen zu thun haben?

In den ruhigen Zeiten lastet der Druck der Aristofratie schwer auf dem Volke, schwerer als derjenige der Monarchie, denn, wie gesagt, hundert Füchse verzehren mehr, als ein Löwe; naht die Stunde der Gesahr, so sehlt es in der Aristofratie an einer concentrirten Gewalt, und eine solche wird in der Regel nur dadurch künstlich hervorgerusen, daß man in solchen Augenblicken zu einem Systeme des wildessten Terrorismus greift, welches sich leicht festsetzt, und auch dann fortbesteht, wenn die Gesahr, durch welche es hervorgerusen wurde, längst vorübergesgangen ist.

Die Monarchie in ihrer Reinheit ist daher immer der Aristofratie in ihrer Reinheit vorzuziehen, voraus= gesetzt, daß wir an eine Reinheit denken, wie sie auf Erden vorzukommen pflegt, und nicht an eine ideale, welche nur im Himmel vielleicht sich findet.

Allein betrachten wir diese beiden Regierungsformen in ihrer Ansartung, so ist die Ausartung der Aristofratie eben so viel mal schlimmer, denn diesenige der Monarchie, als sie mehr Mitglieder gablt. Wir haben dann statt eines Eprannen hunderte und taufende. Statt daß der monarchische Tyrann nur in der Dauptstadt twrannisirt, und seine Befehle in der Entfernung immer schon einige Milderung erfahren, siten die aristofratischen Inrannen in jedem Städt= chen und in jedem Dorfe. Weder Bürger noch Landmann fann sich ihrer erwehren. Gie schänden die Töchter ihrer Untergebenen und machen die Sohne zu den Werkzeugen ihrer Tyrannei, sie plundern ihre Grundholden aus und erniedrigen sie zu Lastthieren. Vor dem monarchischen Tyrannen ist eine Flucht denkbar, vor ihm fann man sich doch vielleicht verbergen. Allein der aristokratische Tyrann ist allerwärts. Man wechselt, wenn man flieht, nur den Namen des Inrannen, die Tyrannei bleibt dieselbe.

Artet die Monarchie aus, so stirbt auch in der Regel die entartete Dynastie aus, und macht so einer besseren Raum. Allein artet die Aristokratie aus, so vermindert sich wohl, den Umständen nach, die Zahl der Tyrannen etwas, allein durch Schwieger=

fohne, Bettern und Bafen erganzen sich wieder die Lücken, und je armer diejenigen sind, welche auf solche Weise in die Aristofratie hereingezogen wer= den, desto gieriger saugen sie das Blut des Volkes aus, und je weniger sie früher Macht auszunben gewohnt waren, desto ungestümer schwingen sie den neuerlangten Stock. Ein Beuschreckenschwarm ver= gehrt doch nur eine Erndte und läßt dem Landwirth Die Hoffnung auf das nächste Jahr, allein eine gesunkene Aristokratie frift sie jedes Jahr dem Land= mann vor dem Munde weg. Wir haben es gesehen in unserm deutschen Vaterlande. Wann war es wohl am schlechtesten bei uns bestellt? Die Ant= wort ist: zur Zeit des Zwischenreichs, als nach dem Aussterben der Hohenstaufen kein Kaiser in Deutsch= land war. Das war die Zeit, da dem Bauern die Zehnten, Gulten, Frohnden, Sterbfall, Rauch= hühner, das jus primae noctis u. s. w. auferlegt, und da dem Kaufmann von den Rittern in Sohl= wegen und Schluchten aufgelauert wurde, da die Städte nur sicher waren, wenn sie feste Mauern und zahlreiche Gewappnete besaßen. Go traurig als damals ohne Raiser, ging es doch nicht zur Zeit unseres schlechtesten Kaisers. Wer haßte nicht monarchische Gewaltherrschaft? Allein sie ist doch nichts in Vergleich zu der aristokratischen. Wir sehen dies ses deutlich in Rußland. Allgemein sind in Deutschsland die Klagen über die Härten der russischen Austokratie. Allein sie sind doch noch wenig in Vergleich zu den Härten der russischen Aristokratie. Auf den Krongütern ist die Leibeigenschaft abgeschafft; auf den Gütern des Adels nicht. Der Bauer der Krongüter wird beneidet von dem Leibeigenen des Adels; und wo es sich handelt um Zufriedenheit oder Unzufriedenheit, um Glück oder Unglück im Großen, entscheidet in Rußland die Stimme des Bauern, denn diese verhalten sich zu den Städtesbewohnern, wie 40 zu 1.

Wergleichen wir z. B. in Deutschland die Abzgaben, welche an den Etaat, und diesenigen, welche an den Adel bezahlt werden müssen. Abgesehen davon, daß diese an vielen Orten weit drückender sind, als jene, leistet der Staat doch etwas für die Abgaben, die er erhält. Allein der Adelige verzehrt sie lediglich in den großen Städten zu seinem und der Seinigen Vergnügen, ohne daß den armen Gutsunterthanen in der Regel auch nur eine kleizner Antheil davon zu gute käme. Der von dem gesunkenen Adel ausgeübte Druck ist an und für sich sichen schwer genug, er wird aber dadurch in

ber Regel noch viel unerträglicher, daß er durch die Vermittelung einer raubsüchtigen Classe von Gutsverwaltern ausgeübt wird, welche für sich noch mehr als für ihre Herrschaften erpressen, und zu dem Drucke Wucher, Spott und Sohn hinzufügen. Vor dem Gutsverwalter hat der Bauer auf seinem Felde, in seinem Hofe und in seiner Wohnstube nicht Rube. Der verfolgt ihn auf dem Markte der Stadt und auf den Straßen des Dorfs. Der nimmt ihm das Bett unter dem Rücken und das Vieh aus dem Stalle hinweg, nachdem er ihn durch wucherliche Stundungsverträge und andere Manipulationen zu Grunde gerichtet hat. Die galizischen Bauern, welche ihre Grundherren im Frühjahr 1846 todt schlugen, bilden das öffentliche Widerspiel des geheimen Treibens der letzteren und ihrer Vögte. Bätten es diese nicht Jahrzehnde lang schrecklich ge= trieben, so hätten so unmenschliche Thaten in Galizien gar nicht vorfallen können. Das Geld der Amtleute hätte die Bauern dazu nicht gebracht.

Die Geissel, welche die Aristokratie über ein Volk schwingt, zieht sich aus einem Jahrhundert, ja aus einem Jahrtausend in das andere. Reine Dynastie, so fest sie auch stand, hat viele Jahrhun=derte gedauert. Die Bären und Wölfe ließen sich

ausrotten, allein das fleine Wild, die Füchse und ihr Jubehör, die verkriechen sich in ihre unterirdischen Baue zurück und tropen dem beharrlichsten Jäger. Auch nachdem eine Aristokratie aufgehort hat, das Steuerruder zu leiten, schwingt sie doch noch den Stock über die Bauern.

Wir sprachen von der Aristofratie in ihrer Ausartung und verglichen sie mit der Monarchie in
ihrer Ausartung. Alles dieses gilt natürlich nicht
von beiden Verfassungen in ihrer Reinheit. Allein,
wie gesagt, die Aristofratie hat sich zu keiner Zeit
in der Geschichte rein gezeigt, wenn sie nicht durch
tüchtige monarchische und demokratische Elemente
in den Schranken gehalten wurde.

Blicken wir in das Leben, blicken wir nach Engsland, Frankreich und anderen Nachbarstaaten, und fragen wir: in welcher Weise haben sich da Mosnarchie und Aristokratie in ihrem Wechselverhältniß erwiesen, so fällt der Vergleich wohl schwerlich zum Vortheil der Aristokratie aus. Irland kann sich nicht erheben unter dem Drucke der auf ihm lastensden Aristokratie. Die Monarchie möchte helsen, allein sie vermag nichts gegen die Uebermacht der Aristokratie. In England ist die Tendenz und das Streben des Adels dasselbe, wie in Irland, nur

ist der Pächter wohlhabender als in Irland. Da und dort besitzt der Bauer keine Scholle Landes, da und dort genießt die Land-Aristokratie in Verbindung mit der Geld-Aristokratie den bei weitem größten Vortheil von der Staatsverwaltung.

In Frankreich wurde durch die Revolution die Macht des Adels gebrochen. Seinem starren Wizderstreben gegen jede Reform ist hauptsächlich die Schreckenszeit zuzuschreiben, welche Frankreich verzheerte und ganz Europa in Feuer und Flammen setzte. Die Monarchie war unter Ludwig XVI. zur Nachgiebigkeit geneigt. Doch den Einfluß, welchen die Ariskofratie am Hose des schwachen Königs ausübte, ließ diese Nachgiebigkeit sich nicht zu Thaten gestalten.

Wie verhalten sich aber Monarchie und Aristo=
\*\*
fratie, bei uns in Deutschland?

Monarchie und Aristofratie sind bei uns in Deutschland so innig verwebt, daß es schwer ist sie in der Erscheinung zu trennen. Die Monarchie schützt die Aristofratie in ihren Vorrechten, die Aristofratie fratie fämpst für die Vorrechte der Monarchie. Beide stimmen darin überein, daß sie nicht produciren, sondern nur consumiren, daß sie nicht schaffen, sondern nur verzehren, und was sie verzehren ist das Product der Mühen des Bürgers und des Bauern.

Der höhere Offizier, der höhere Civilbeamte ist in der Regel der Geburt nach ein Aristokrat und der Stellung nach Diener der Monarchie. Der niedere Offizier und der niedere Beamte, welcher der Beburt nach zum Bolfe gehört, muß suchen, Dieses durch seinen Eifer für die Interessen der Monarchie und der Aristofratie wo möglich in Vergessenheit zu bringen. Gin Gegensatz zwischen der Monarchie und der Aristofratie findet sich nur in einigen Theilen Deutschlands 3. B. in Westphalen, dessen bigotter römisch-katholischer Aldel sich mit der protestantischen preußischen Regierung nicht ganz auszusöhnen vermochte, ungeachtet aller Bestrebungen der Monarchie, denselben sich zu verbinden. In Baden, Bessen-Darmstadt und Würtemberg geriethen in früherer Zeit Aristofratie und Monarchie auch einigemale in Conflikte, als die lettere in Uebereinstimmung mit den Landständen sich bemühte die Lasten des Land= manns zu mildern, einige der vielen Ueberreste des finstern Mittelalters aus dem neunzehnten Jahr= hundert zu tilgen. Da wehrte sich der Adel, und zwang mit Hulfe des Bundestags die Monarchie seine angeblichen Rechte, die aus der Vorzeit stam= menden Bedrückungen des Bauernstandes aufrecht zu erhalten. In neuerer Zeit werden aber Aristo=

fratie und Monarchie immer einiger. Dem west= phälischen Adel gab die preußische Monarchie freiwillig nach, sie that Abbitte für das von ihr an dem westphälischen Erzbischoff von Köln verübte Unrecht, und nahm in dem Streite, betreffend die Besetzung der Schullehrerstellen die ihr gestellten Bedingungen an. Diese Nachgiebigkeit ist bezeichnend für den Geist der preußischen Monarchie. Derartiger Gefälligkeiten hatte sich das Volk in Preußen nicht zu erfreuen seit den Freiheitskriegen. Auch in Würtemberg, Baden und Deffen=Darmstadt wurde es der Monarchie nicht schwer sich mit der Aristo= fratie auszusöhnen. Der Bundestag brachte alles in's Reine, und die Monarchie hatte die Befriedigung sich bei dem Volke rühmen zu können, daß es an ihr nicht liege, wenn die Lasten dem Landmanne nicht abgenommen wurden, über deren Beseitigung sich Regierung und Stände vereinigt hatten.

Monarchie und Aristofratie haben sich jetzt in Deutschland so innig verbunden, daß eine Trennung derselben gleich dem Gordischen Knoten nur durch das Schwert eines Alexander herbeigeführt werden fann. Wir haben alles Schlimme der Monarchie und alle Uebel der Aristofratie, wir haben den Besamten-Despotismus der ersteren und den Druck der

an die letztere zu entrichtenden Abgaben und zu leistenden Dienste. Wir haben die stehenden Heere des neunzehnten Jahrhunderts und die Lasten des vierzehnten. Der Adel wußte sich frei zu machen von seinen Lehnsdiensten, allein seine Lehnsgüter und feudalistischen Rechte sich zu erhalten. Der Bauer muß seinen Sohn zum Soldaten stellen, dem Edelmann Dienste und Abgaben leisten, während der Sohn des Edelmannes als Offizier und Civil-Beamter von dem Bürger und Bauer noch hohe Besoldungen zieht.

Wer unter der Zuchtruthe des Offiziers oder des Büreaufraten steht, wird sagen, die Monarchie lastet schwerer auf uns, als die Aristofratie, wer unter diesenige der adeligen Grundherrn fällt, wird erklären: der Adel drückt uns schwerer. Die Monarchie verschlingt unermeßliche Summen im Großen, die Aristofratie größere, sedoch in kleineren Theilen. Die Monarchie übt einen Druck aus, welcher mehr in die Angen fällt, mehr in den Zeitungen besprochen wird, und sich in den Städten mehr sühlbar macht. Die Aristofratie drückt auf den Bauern. Ganz im Stillen läßt sie ihn auspfänden, treibt sie ihn von Haus und Hof, oder legt ihm doch Lasten auf, die ihm nicht erlauben, jemals frei aufzuathmen. Der

Seufzer des armen Bäuerlein auf seinem Dorfe oder seinem einsamen Hofe dringt nicht in die Zeitungen ein, er verhallt an den engen Wänden der Bauernstube oder auf dem Ackerfelde unter freiem Himmel.

Die Geschichte unserer Tage ist noch nicht genug gekannt, Censur und Polizei sind zu streng, die Furcht vor dem übermächtigen Gutsherrn und dessen Verwaltern ist zu groß, als daß sich jetzt schon ent= scheiden ließe, welches Ioch schwerer auf uns lastet: das der Monarchie, oder das der Aristofratie. Die Nachwelt wird richten, wenn beide gebrochen sein werden.

## III.

Von der Wolksherrschaft (Demokratie).

## Elfter Abschnitt.

Von der Volksherrschaft in ihrer Reinheit.

Sehr wahr sagt Montesquieu, das Prinzip der Bolksherrschaft sei die Tugend. Dhne Baterlands-liebe, Freiheits- und Rechtsgefühl kann wohl eine Monarchie und eine Aristokratie, nimmermehr aber eine Demokratie bestehen, Amerika zeigt uns dieses deutlich. Der leidenschaftliche Süden fällt von einer Revolution in die andere, während der Norden mit seiner höheren sittlichen Kraft das schönste Bild eines an Macht, Wohlstand und Bildung stets zunehmenden Staatenbundes vor unsern Augen entsfaltet. Man sagt wohl, es sei kein Wunder, das die nordamerikanischen Freistaaten an Land und

Leuten fo fehr zunehmen, sie hatten im Westen die unermeßlichen Landstrecken, wo selbst noch Plat für viele Millionen von Einwohnern sei. Allein finden sich diese Landstrecken etwa nicht in Mexico, Peru, Chili, Columbia, in Brasilien und überhaupt im ganzen Süden von America? Finden sich diese Land= strecken nicht auch in Asien, Africa und Australien, ja finden sie sich nicht auch in Europa: in Rufland, Polen, Ungarn, furt mehr oder weniger überall? Haben wir nicht in Deutschland große Landstrecken unbebaut? Richt blos die hannover'schen und olden= burg'schen, die westphälischen und märkischen Saiden und Moore, sondern auch fruchtbare Gegenden, welche nicht angebaut sind, weil der fürstliche Wildstand sie abweidet oder weil sie für diese eingehegt sind, weil von ihnen Zehnten und Abgaben, Frohnden und Lasten aller Urt getragen werden muffen.

Was den nordamerikanischen Freistaaten einen Wohlstand, eine Macht und eine Sicherheit gegeben hat, wie sie kein anderer Staat der Welt besitzt, das ist der belebende Hauch der Freiheit, das ist der Geist der reinen Volksherrschaft, welcher das ganze Land durchzieht. Während in der Monarchie der Vortheil der herrschenden Onnastie, in der Aristofratie der Vortheil des Adels den leitenden Gedanken der 12

и

Staatsverwaltung bildet, ist es in den nordamerikanischen Freistaaten das Wohl der Gesammtheit, das Gedeihen des Bolkes, welchem sede andere Privatrücksicht untergeordnet wird. Bezahlte Scribenten
mögen sich über die Zustände der Nordamerikaner
lustig machen wie sie wollen, sie mögen Uebelstände,
welche auf Erden nirgends ganz zu vermeiden sind,
in's unendliche vergrößern und für die eigentlichen
Zustände Nordamerika's ausgeben, — wo die Thatsachen so lant sprechen, wie in jenen gesegneten
Freistaaten, da muß die Verläumdung und die Satyre
im Angesichte derselben schweigen.

Das nordwestliche Gebiet der Freistaaten wurde von diesen erst im Jahre 1790 erworben. Im Jahr 1800 enthielt es eine Bevölkerung von 50,240 Seelen; im Jahr 1810 belief sich dieselbe auf 293,890 Mensichen, im Jahr 1820 auf 859,305; im Jahr 1830 auf 1,210,473; im Jahr 1840 auf 3,351,542 und im Jahr 1845 auf 4,432,765. Solche Resultate werden nicht errungen durch Klima und Boden allein. Klima und Boden sind in vielen Theilen Südamerika's, Usiens und Ufrika's, ja selbst Europa's eben so gut, oder noch besser. Warum mehrt sich dort die Bevölkerung nicht oder nimmt gar ab, wie in den von der Katur so sehr gesegneten Ländern

Portugal, Spanien und Italien? Warum sind es nächst den nordamerikanischen Freistaaten England und Frankreich, welche an Macht, Wohlstand und Einwohnerzahl die größten Fortschritte gemacht haben? Die Antwort ist klar, weil diese wenigstens eine ansnähernd freie Verfassung besitzen.

Die Freiheit ist die Lebensluft des sittlichen und des denkenden Menschen, wie die athmosphärische Luft die Lebensbedingung des physischen Menschen ist. Dhne Kreiheit helfen Klima, Kruchtbarkeit des Bodens, Wälder, Klusse und Seen nichts. Blicken wir auf Si= cilien! Das Land ist noch dasselbe, welches früher die Kornkammer Italiens war. Allein unter dem Joche des Adels, der Klerisei und der Monarchie bringt es nicht mehr soviel Getreide hervor, als es zu seiner eige= nen Existenz bedarf. Die Fruchtbarkeit des Bodens konnten die tyrannischen Beherrscher Kleinasiens und Griechenlands nicht zerstören. Allein was find diefe Länder im Verhältniß zu den Zeiten der fieben Wunderwerke Griechenlands? Die Goldgruben Spaniens, die Fruchtbarkeit seines Bodens sind noch dieselben wie zur Zeit der maurischen Herrschaft, aber die ersteren werden nicht mehr bebaut, und die letztere nicht mehr benutt, mie damals. Was ist der Unterschied zwischen damals und jetzt? Derfelbe, wie zwischen

Freiheit und Knechtschaft. Wohl konnen die verruchten Geißeln der Menschheit, die fluchwürdigen Tyrannen im weltlichen und im geistlichen Gewande, den Umständen nach ihre Wölfer knechten, allein fie konnen es nicht verhindern, daß dieselben dann zu Grunde gehen. Wohl können fie, den Umständen nach, ihr Land mit unerschwinglichen Abgaben und Lasten beladen, allein sie konnen es nicht verhüten, daß es unbebaut bleibe. Wohl fonnen sie Handel und Gewerbe in Retten und Banden schlagen, allein sie fonnen ihre verödeten Bafen nicht mit Schiffen, ihre entleerten Märkte nicht mit Baaren, ihre verlassenen Werkstätten nicht mit Arbeitern füllen. Wohl konnen sie Heere ausheben, allein diese konnen zwar zer= stören, aber nichts schaffen. Rur der Hauch der Freiheit hat schöpferische Kraft, der Moderdunst der Anechtschaft duldet in seiner Rähe nur Arank= heit, Siechthum und Verwesung.

Fragen wir aber: worin liegt die Ursache von Knechtschaft und Freiheit, so antworten wir: in der moralischen Kraftlosigkeit oder der moralischen Kraft der Völker. Es gibt keine äußere Freiheit ohne innere Freiheit, ohne Selbstbeherrschung, Thatkraft und Muth, Freiheits= und Rechtsgefühl. Ihr Völker, die ihr nicht wollet, daß eure Töchter

der Lust der vornehmen Herren frohnen, eure Söhne zu Schergen eurer Unterdrücker werden sollen, pflanzet frühzeitig in die Herzen eurer Rin= der unauslöschlichen Haß gegen die Inrannei und unaustilgbare Liebe zur Freiheit. Glaubet nicht, daß die lettere möglich würde ohne den ersteren. Wer die Enrannei nicht haßt wie den Pfuhl der Hölle, der mag von Freiheit reden, allein er spricht von ihr, wie der Blinde von den Karben. Wer das Joch der Knechtschaft, das er trägt, nicht fühlt, oder wer es fühlt und nicht ringt es zu brechen bis zum letzten Hauche seines Lebens, ist ein ge= borner Anecht. Er wird nie frei werden. Rur der glühende Haß, den wir der Eprannei zollen, macht uns ihr furchtbar, und nur die Furcht vor unserm gerechten Zorne wird sie mit Schrecken er= füllen, schwächen und stürzen. Allein es gibt in unsern Tagen eine weichherzige Brut von Gesellen mit Männerkleidern und Hasenherzen, die jedes fräftigen Gefühls unfähig sind, so der Liebe als des Hasses, so der Begeisterung als des Zornes. Diese feige Rotte will uns glauben machen, der Haß sei unchristlich; als könnte man Gott lieben, ohne das Bose zu hassen, als konnte Licht sein ohne Schatten, Tag ohne Racht! Diese Menschen, die nicht

warm find und nicht falt, find dieselben, von denen Christus schon sprach als den Hemmschuhen jeglichen Aufschwungs und jeglicher Verbefferung. Wenn deren Töchter von vornehmen herrn geschändet mer= den, so sprechen sie: es beruht wohl auf einem Migverständniß; und wenn ihre Gohne durch sie au Mördern werden, so sagen sie: richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werdet. Allein fiten sie selbst auf dem Richterstuhl, und ihr Brodherr muthet ihnen zu, einen Unschuldigen, einen Ehrenmann gu verurtheilen, so sprechen sie das ungerechte Urtheil und suchen es noch durch Scheingrunde vor der Menge zu rechtfertigen. Diese Brut ist freilich der Freiheit nicht fähig und bevor sie aus unserm Staatsleben verdrängt ist, wird uns der Tag der Freiheit nicht scheinen.

Der Dienst der Freiheit ist ein ernster Dienst. Sie wird nicht errungen ohne Schweiß und Blut. Sie wird nicht erhalten ohne Ausdauer und Ansstrengung. Allein sie zahlt hundert und tausendsfältig zurück die Opfer, welche man ihr bringt. Was wäre wohl Nordamerika ohne den Befreiungsschrieg des vorigen Jahrhunderts? Eine englische Colonie mit zwei bis drei Millionen Einwohnern höchstens, unter dem Einflusse des Mutterlandes

unfähig sich frei zu bewegen nach eigenem Bedürfniß, am Gängelbande nach fremdem Willen geleitet, ohne Einfluß im Rathe der Nationen, und ohne Mittel seine tief gefühlten Bedürfnisse gu befriedigen. Doch in Folge seines Freiheits= frieges wurde es zum ersten Reiche der Welt. Welches fann sich ihm an Wohlstand, an Ausdehnung treff= lich bebauten Gebietes, an Dampfschiffen, Gisen= bahnen, Kanälen, schiffbaren und beschifften Fluffen und Seen an die Seite stellen? Wohl zählen die nordamerikanischen Freistaaten im gegenwärtigen Augenblicke vielleicht nur zwischen 25 und 30 Millionen Einwohner, allein sie haben die Gewißheit deren in zwanzig Jahren doppelt so viele zu zählen. Welches Land der Welt hat im Laufe eines halben Jahrhunderts einen so riesenhaften Aufschwung genommen? Doch es galt einen siebenjährigen Rampf auf Tod und Leben. Den haben die wackern Man= ner bestanden und Kinder und Kindes-Rinder wer= den die Früchte desselben erndten.

Das Rechtsgefühl bildet die Grundlage des Freistaats. Das Gefühl des verletzen Rechts bewaffnete die Bürger von Boston gegen ihre übermüthigen Unterdrücker. Wer kein lebendiges Rechtsgefühl besitzt, ist der Freiheit nicht fähig. Wer das Unrecht, das seinen Mitbürgern widerfährt, nicht mit derselben Liebe und derselben Innigkeit empfindet wie diese selbst, wer nicht bereit ist, ihm erforderlichen Falles mit Gut und Blut beizusstehen, um ihm zu seinem Rechte zu verhelfen, ist für den Dienst der Freiheit noch nicht reif. Als Virginius seiner Tochter das Messer in die Brust stieß, um sie den lüsternen Armen des Decemvirs zu entreißen, dem sie ein feiler Richter zugesprochen hatte, da erwachte das schlummernde Rechtsgesühl der Römer und zerbrach das Joch, das ihm eine verruchte Oligarchie aufgelegt hatte.

Allein es gibt in unsern Tagen eine Klasse von Menschen, welche zwischen dem schreiendsten Unrechte und dem klarsten Rechte immer einen Mittelweg sinden will, welche niemals sich für irgend ein kräftiges Gefühl bestimmt entscheidet, sondern jede Auswallung desselben in eine oder die andere Ansicht verslüchtigt, und sich hinter diese als ihr Schild versteckt, der sie vor jedem Vorwurf und jeglicher Gefährde schützen soll. Es gibt eine Elasse von Menschen ohne Ueberzeugung, welche jede Schlechtigkeit durch ihre Ueberzeugung glaubt rechtsfertigen zu können, eine Rotte von Verbrechern im glänzenden Gewande der Macht, welche glaubt

alles rechtfertigen zu können, wenn sie sich auf ihr Gewissen beruft. Bevor diese aus ihren ein= Außreichen Stellen verdrängt find, wird es nicht besser werden. Die Volksherrschaft kann nur be= stehen, wo die Tugend waltet, und diese beruht wesentlich auf Wahrheit. Wo dem Schein die größten Opfer gebracht werden, fann die Freiheit nicht gedeihen. Allein bei uns gilt der Schein fast aller Orten mehr, als die Wahrheit. Der Priester will fromm scheinen, während er Fanatismus predigt, den Armen plündert, den Aberglauben lehrt, und sein Gelübde bricht. Der Soldat will ehren= haft und tapfer scheinen, indem er sich zum blinden Werfzeuge des Unrechts machen läßt, und mit seinen Waffen über Unbewaffnete herfällt. Der Richter gibt sich den Anschein des Rechts, indem er was ihm Vortheil verspricht, oder doch Rach= theil beseitigt, in die Form von Richtersprüchen kleidet. Schmach über diese feile Rotte! Neben ihr kann das Reich der Freiheit nicht bestehen.

Die Volksherrschaft beruht namentlich auf der rechtlichen Gleichheit der Bürger. Nur das Vertrauen der Mitbürger kann Einen auf bestimmte Zeit über die Andern erheben. Ist die Zeit abgelaufen, so tritt er wieder in die Reihen der Bürger ein, welche er streng genommen nur insefern verlassen hat, als er im Ramen und aus Auftrag seiner Genossen im Dienste des Baterlands
thätig war. Da gilt kein Borrecht der Geburt,
des Ramens und des Standes. Da schmückt man
sich nicht mit Bändern und Medaillen, mit kleinen
und großen Kreuzen. Der freie Mann läßt sich
nicht taxiren von einem andern Mann. Er hat
seinen Werth in seiner Brust und der genügt ihm.
Den Schein, welchen das schmeichelnde Urtheil eines
Mitmenschen ihm in den Augen der Urtheilsunfähigen verleihen möchte, verachtet er.

Wo Recht und Wahrheit und Gleichheit walten, da entwickelt sich die Freiheit von selbst, und da bedarf es keiner Auswanderungsverbote und Paks-Steuern, um die Bürger im Lande zu erhalten, da ist die Vaterlandsliebe eine innere Nothwendigkeit für alle Guten, und die Bösen wird man gern abziehen lassen.

Man muß die Unfreiheit in ihrer ganzen Bitterfeit empfunden haben, um den Werth der Freiheit in ihrem vollen Maaße zu schätzen, und die Tyrannei mit der ganzen Kraft der Seele zu hassen. Doch Liebe und Haß bedürfen einer festen Grundlage, um allen Schwierigkeiten Trotz zu bie=

ten, die sich ihnen im Leben entgegenthürmen, und diese Grundlage ist die Einfachheit des Lebens. Jedes, durch die Natur uns nicht gegebene, sondern durch die äußeren Verhältnisse uns anerzogene Bedürfniß ist ein Ring für die Sklavenkette des Lebens, und an diesem befestigt der Tyrann die seinige und macht so mit dessen Sulfe den freien Mann zum Knechte. Wenn wir nach den Ursachen fragen, welche alle die Menschen, deren Laster wir so eben schilderten, zu Werkzeugen der Tyrannen machen, so ist die Antwort: ihre unnatürlichen Bedürfnisse. Weil sie modisch gefleidet sein, gut effen und trinfen, mit Ehrenzeichen und Titeln geschmückt, in kostbar außgestatteten Wohnungen leben, weil sie an allen modischen Vergnügungen Antheil und in allen Angelegenheiten des Luxus den Ton angeben wollen, verkaufen sie sich mit Leib und Geele den lauern= den Inrannen.

Die Nordamerikaner sind frei, weil die große Masse des Volks in selbstgebauten Häusern auf selbstzbepflanzten Gründen wohnt. Wer da nicht selbst mit Hand anlegt, der geht zu Grunde. Wer sich nicht begnügt mit dem, was sein Land und die nächste Nachbarschaft bietet, der kann nicht bestehen. Gerade diesenigen Staaten, wo das Leben das ein=

fachste ist, bilden die festesten Stuten der Demofratie. Die südlichen und die öftlichen, welche icon einigermaaßen von der Einfachheit früherer Zeiten . abgewichen sind, haben aufgehört an der Spite der demokratischen Bewegung zu stehen. Die Ginfachheit ist die Grundlage aller Tugend überhaupt und insbesondere aller republikanischen Tugend. Der Haß gegen die Inrannei und die Liebe zur Frei= heit werden erst dann sich in's wirkliche Leben Bahn brechen, wenn sie sich grunden auf Ginfach= heit des Lebens. Wer sich kleidet nach dem Bedurfnisse seines Körpers, aber ohne zu fragen nach den Launen der Mode, wer wohnt, ist und trinkt nach den Erfordernissen der Gesundheit und nicht nach Luxus, Leckerbissen und geistigen Getränken frägt, wessen Vergnügen sich anschließt an die große Natur, an das Vaterland, die freie Wiffenschaft und die reine Runft, — der allein ist glucklich und ruhig in seinem Gemüthe und erhaben über die Versuchungen, welche die Tyrannei zu bieten vermag. Der allein ist auch fähig, der Sache des Vaterlands erforderlichen Kalles Opfer zu bringen. Wer aber anders lebt, ist, wenn er auch nicht in den Schlingen der Tyrannei gefangen wird, doch nicht im Stande der Sache der Freiheit mit Rach=

druck unter die Arme zu greifen. Go viele Männer unserer Tage, welche sich liberal und radikal nennen und die stärksten Reden für die Freiheit halten, sind Tabaksraucher, Fresser und Säufer, sie führen feinen reinen Lebenswandel, machen Schulden, oder sind doch kaum im Stande mit ihrem Erwerbe ihre mannigfaltigen Bedürfnisse zu befriedigen. Diese Leute können wohl Reden halten, allein sie können unmöglich durch die That die Sache der Freiheit nachdrücklich fördern. Denn ihr ganzes Leben beweist, daß sie keine Selbstbeherrschung besitzen, daß ihnen die innere Freiheit fehlt, und daß sie daher der äußeren nicht fähig find. Wenn allen den Menschen, deren Erbärmlichkeit wir in diesem Abschnitt geschildert haben, die Freiheit vom Himmel fiele, in wenigen Monaten wären sie wieder Knechte. Sie wurden nur die Herren wechseln. Dieselben Leidenschaften, welche sie früher den Monarchen dienstbar machten, würden sie auch den Demokraten und den Aristo= fraten in die Hände liefern. Wer nicht entbehren kann, wird nie frei. Wenn ich unsere Knaben von 13 und 15 Jahren schon Tabak rauchen und Bier trinken sehe, wenn ich bemerke, wie unsere jungen und alten Leute oft sich gebärden, als bestünde die Freiheit darin, sich von niemanden, auch nicht von verständigeren Männern und in bescheidener Weise belehren und zurechtweisen zu lassen, dann wird es mir klar: diese Menschen sind der Freiheit nicht fähig. Wessen Streben nicht ist, zu seder Stunde seines Lebens dem vernünftigen Rathe, der kräftigen Anregung zu allem Guten und Edeln ein offenes Ohr und einen freien Sinn zu bieten, der kann nicht vorwärts kommen, und wird durch den Strom der alltäglichen Bedürfnisse unvermerkt immer weiter fortgerissen in die seichten Untiesen der Philisterei und der Gemeinheit.

Rörperlich tüchtig und geistig gesund ist nur der Mensch, welcher einfach und mäßig lebt. Jedes durch die Natur uns nicht gegebene Bedürfniß stört zugleich unsere Unabhängigkeit unsern Mitmen=schen gegenüber und unsere Frische der Gesundheit des Körpers und des Geistes. Wer durch unnatür=liche Bedürfnisse von seinen Mitmenschen abhängig, und nicht gesund an Körper und Geist ist, der kann für die Freiheit nicht wirken, denn er ist seiner Natur nach ein Sklave.

Je höher die Demokratie über der Aristokratie und der Monarchie steht, desto höher sind auch die Ansprüche, welche sie an das Volk stellt. Auch das entartetste, auch das ruchloseste Volk ist der Mo= narchie fähig, auch bei einem sehr wenig tugends haften Volke mag die Aristokratie bestehen. Allein die Demokratie würde bei einem entarteten oder wenig tugendhaften Volke nur zur Anarchie oder zu unausgesetzten Revolutionen führen, wie wir dieselsben in dem vormals spanischen Südamerika gewahren.

In der Monarchie und Aristofratie zwingt man den Unterthanen zu Erfüllung seiner Pflichten und läßt sich diesen Zwang thener bezahlen. In der Demokratie erfüllt der Bürger freiwillig und mit Freuden seine Pflichten und es sindet nur ausnahmszweise ein Zwang gegen den Säumigen statt. Wer nicht aus freien Stücken seine Pflichten zu erfüllen bereit ist, muß dazu gezwungen werden und die Erekutionskosten dazu bezahlen. Wo dieser Zwang häufig vorkömmt, ist keine Demokratie möglich, artet dieselbe nothwendig in die Monarchie aus.

Der leitende Grundsatz der Demokratie ist, daß der Gesammtwille des Volks allein den Staat zu leiten habe, und daß alle Bürger gleich berechtigt seien durch ihre Stimme diesen Gesammtwillen an den Tag zu legen \*). Hier gilt also keine Rücksicht

<sup>\*)</sup> Man wende nicht ein, daß die Neger in den nord= amerikanischen Freistaaten keine politische Rechte

für eine Onnastie und deren Bermandte, fein Unterschied zwischen vornehm und niedrig geboren, zwischen reich und arm. Rur das Bectrauen der Mitburger, welches sich ausspricht durch verfassungsmäßige Wahlen, theilt Einem derselben erhöhte Machtbefugniß auf bestimmte Zeit mit. Alle Burger haben gleiche Rechte und gleiche Pflichten dem Staate gegenüber. Die Gleichheit vor dem Gesetze fennt feine Ausnahmen und ist nicht leerer Schein, sondern Wirflichfeit. Die reine Demokratie geht von der Voraus= fetjung aus, daß die Bürger selbstbewußte und freie Männer seien, sie erlaubt daher jedem sich in vollfommener Ungebundenheit zu bewegen, so lange er nicht in ein fremdes Rechtsgebiet übergreift. Von vorbeugenden Maaßregeln, welche die Freiheit der Bürger beschränken wegen blos möglicher Uebertre= tung der Gesetze weiß man in der reinen Demokratie nichts. Die Polizei, welche in monarchischen und aristo= fratischen Staaten die unmundigen Burger auf jedem Schritte und Tritte übermacht und immer von der

haben. Dieses ist ein sehr weises Gesetz, weil denselben diejenige moralische Kraft und intellectuelle Befähigung durchaus mangelt, welche Voraussetzungen der Demokratie sind.

Voraussetzung der Verstandes-Beschränktheit oder des bosen Willens der Bürger ausgeht, ist in der Demofratie unbekannt. Die Demofratie legt dem Burger keine Lasten auf, welche nicht zum Besten des Staats verwendet werden, welche ihm also selbst nicht wieder zu gute kommen. Da gibt es feine Sinecuren, feinen Hofstaat mit allen seinen verderblichen Unhängseln, feine Privat-Domänen, Chatoulle-Vermögen und Civillisten, kein stehendes Deer von Soldaten, Polizisten und Staatsdienern, welche von dem Marke der Nation leben, um sie in Ketten zu schlagen. Das Volk gibt sich selbst seine Gesetze, wendet sie selbst an und vollzieht sie felbst, und wenn bei jedem Afte der Staatsver= waltung nicht das ganze Volk selbst handelt, so findet doch die Verwaltung des Staats nur im Auftrage des Volks zu seinem Besten durch gleich= berechtigte Bürger statt. Da gibt es feine ge= schlossenen Rasten, die sich feindlich, hemmend und storend gegenüber stehen: Militärstand und Bürger= stand, Adelige und Burgerliche, Geistliche und Laien: es gibt nur gleichberechtigte Burger, welche bruder= lich neben einander schaffen und wirken zu ihrem eigenen Frommen und folgeweise zum Gedeihen des Staats.

<sup>13</sup> 

In der Demokratie gibt es keine Zehnten, Gilden und Frohnden, keinen Sterbfall und nichts von allen den bedrückenden Erfindungen des Mittelalters. Wer durch die Wahl seiner Mitbürger beauftragt wird, ein Staatsamt auf einige Zeit zu bekleiden, der fühlt sich dadurch geehrt und ist zufrieden, wenn er dafür eine mäßige Entschädigung für seinen Zeitzverlust erhält, insofern seine Verhältnisse ihm nicht erlauben, seine Zeit dem Staate zum Opfer zu bringen, d. h. insofern er auf seine Arbeit für seinen Lebensunterhalt angewiesen ist.

Alle Bürger üben sich gleichmäßig in den Waffen, um im Falle der Noth bereit zu sein, für daß Vaterland in Kampf und Tod zu gehen. Allein zur Aufrechthaltung der Ordnung im Innern sind keine Soldaten erforderlich. Sie werden daher außer den jährlichen Uebungen nur zusammengezogen, wenn es gilt, dem äußeren Feinde entgegenzutreten.

Die Bürger entscheiden selbst die Streitigkeiten ihrer Mitbürger. Da gibt es keine Gesetzgebung, welche dem gesunden Menschenverstande des Bürsgers unzugänglich ist, und daher versteht es der Bürger sehr gut selbst, sein Recht als Parthei wahrzunehmen, und als Richter, seinen Mitbürgern Recht zu sprechen. Wenn es auch Anwälte gibt,

die sich die Behandlung von Rechtssachen zu ihrem Lebensberuse gemacht haben, so ist dieses nur, um dem Bürger die kostbare Zeit zu ersparen, die er glaubt besser und nützlicher auf andere Gegenstände als die Führung seiner Rechtsstreitigkeiten wenden zu können.

In der Demokratie gibt es keine heimlichen Gerichte. Deffentlich, im Angesichte der ganzen Welt
werden alle Rechtsstreitigkeiten verhandelt. Da gibt
es keine Tortur und Jahrelang fortgesehte Kerkerqualen, da werden keine Geständnisse erpreßt und
Mitschuldige werden nicht auf die erzwungenen Angaben verhafteter Schuldigen in Untersuchung gezogen. Da herrscht Redefreiheit und Preßfreiheit.
Die Censur und die geheime Inquisition, diese Ausgeburten der Hölle keunt man da nur vom Hörensagen, wie wir die spanische Inquisition und die
Autodase's.

Die Demokratie, die Herrschaft des Volkes ist der Staat in seiner Vollendung, während alle übrigen Regierungsformen uns denselben nur in mehr oder weniger mangelhaftem Zustande zeigen. Alle die Erscheinungen, welche bei uns an der Tagesordnung sind: Gewissenszwang, Verfolgung des religiösen Glaubens und der politischen Ansicht wegen, 13 \* Unterdrückung der Wahrheit durch Polizei und Censfur, Bestrafung der Unschuld durch seile Richter, Einschüchterung der Bürger durch stehende Heere, Erdrückung des Volks durch Abgaben und Lasten — alles dieses und so vieles anderes, worunter in Monarchien und Aristokratien das Volk in Jammer und Elend vergeht, kennt man in der reinen Volksteherrschaft nicht.

## Zwölfter Abschnitt.

## Fortsetung.

In Demokratien werden weder die Gewissen der Bürger, noch diese selbst für Gold verkauft. Da behandelt man den Menschen und seine heiligsten Güter nicht als Waare. Man spricht nicht Hohn den ewigen Rechten der Menschheit, sondern achtet sie. Da ist es weder der weltlichen noch der geistlichen Macht erlaubt, sich zwischen Gott und den Menschen zu stellen, und diesem den Zustritt zum Himmel zu verwehren, oder doch nur gegen baares Geld zu gestatten. Freilich ist aber auch die Geduld der Bürger in demokratischen Staaten nicht so groß als bei uns z. B. in Deutschsland. Man weiß dort erforderlichen Falles zu handeln, und nicht blos zu bitten, vorzustellen und zu empfehlen. Dort macht der Bürger von seinen

verfassungsmäßigen Rechten auch Gebrauch und verzichtet auf dieselben nicht aus Trägheit, Gleichgülztigkeit und in der verzweiselten Meinung, es würde doch nichts helsen. Dort hat man den Muth sürseine Meinung, für seine Wünsche auch etwas zu wagen, und den Versuch so lange zu wiederholen, bis er endlich gelingt. Dort weiß man aus Ersfahrung, daß Schiller's Worte wahr sind:

Es steht keine Krone so fest, so hoch, Der muthige Ringer erreicht sie doch.

Allein man glaubt nicht, daß man etwas erreichen könne ohne Zusammenhalten der Bürger, und weiß, daß dieses nicht möglich ist ohne Vertrauen. Man verlangt auch nicht von den Mitbürgern, daß diese in jeder kleinsten Beziehung gleiche Ansichten haben sollen, im Gegentheil läßt man jeden gewähren. Ist die Verschiedenheit nicht zu groß, so verständigt man sich, bezieht sie sich auf Hauptpunkte, so tritt man sich offen und männlich entgegen, und bringt so die Sache zu einer Erledigung, bei welcher sich dann bald praktisch herausskellt, welche Seite Recht hatte und welche Unrecht. Auf diese Weise kommt man immer vorwärts. Man ergibt sich weder einem blinden Optimismus, noch einem starren Pessimismus. Man hält die Augen auf und prüft genau.

und weil alles öffentlich verhandelt wird, was öf= fentliches Interesse hat, so kommt man immer früher oder später in's Reine. Hauptsächlich weiß man aber in Demofratien, daß man durch unauß= gesetzte Verneinung nicht weiter kommt, daß nur wer schöpferische Kraft entwickelt, wer organisirt, baut, anordnet und begründet, sich praftischen Gin= fluß verschafft und Gutes stiftet. Unsere Liberalen in Deutschland könnten von diesen praktischen Man= nern der Demokratie viel lernen. Allein es fehlt uns gar häufig noch diejenige Einfachheit, Gelbst= verläugnung und Aufopferungsfähigkeit, derjenige Muth und diejenige Ausdauer, welche allein zum Ziele führen. Ehe wir uns alle diese Tugenden angeeignet haben, werden wir schwerlich aus dem schleichenden Fieber unserer Zustände heraustreten.

Sehr richtig bemerkt Zachariä: "das volle Maaß der Freiheit oder Ungebundenheit wird man bei den Bölkern sinden, welchen eine Verschiedensheit der Stände gänzlich unbekannt ist." So lange daher bei uns die Verschiedenheit der Stände einen so mächtigen Einfluß auf alle Verhältnisse des bürgerlichen und politischen Lebens ausübt, können wir uns keine Hoffnung auf Freiheit machen. Wo die Lebensart eines Menschen die Gesetze, Begriffe

und Verpflichtungen bedingt, unter welchen er steht, da kann sich weder der Begriff noch die Verwirklichung eines allgemeinen Bürgerthums bilden. Wo
das Mitglied eines Standes nach den Vorschriften,
unter welchen es steht, den Umständen nach etwas
thun muß, was das allgemeine Gesetz, das Gesetz
der Moral und der Religion als Verbrechen bezeichnet (Duell), da steht dieser ganze Stand der
Entwickelung des Staats hemmend im Wege, und
diese wird erst dann Fortschritte machen, wenn
solche Stände gänzlich aufgehört haben zu existiren.

So lange das Volk nicht mehr erwerben kann, als es zu seinem Unterhalte bedarf, hat es keine Zeit sich an Staatsangelegenheiten zu betheiligen, hat es für dieselben keine Kraft übrig. Ein ge-wisser Wohlstand ist daher Grundbedingung seder Demokratie. Dieser wird sich übrigens nach Abschaffung aller monarchischen und aristokratischen Privilegien, Monopole, Frohnden, Abgaben und Hemmnisse aller Art von selbst entwickeln.

Freiheit ist im staatlichen Leben nicht möglich ohne Freiheit in kirchlicher, gesellschaftlicher, geswerblicher, in wissenschaftlicher und künstlerischer Beziehung. Die Freiheit im staatlichen Leben bilstet gewissermaaßen nur die Spitze der Pyramide

ver Freiheit, deren Fuß inmitten des bewegten Treibens des täglichen Verkehrs steht.

Freiheit und Gleichheit sind die beiden Schöpfungs= worte der Demokratie, Worte, welche wie die Melodie der Sphären an das Dhr aller sittlichen Menschen klingen, und doch so selten als diese in der Wirklichkeit vernommen werden.

Wenn wir die verschiedenen Bolfer der Erde, und unter diesen wiederum die verschiedenen Individuen fragen würden, mas sie unter Freiheit ver= stehen, jedes Volk und jedes Individuum konnte uns eine verschiedene Antwort geben und jedes fonnte nach seinem Standpunfte Recht haben. Der Tabaksraucher setzt die Freiheit darein, überall rauchen, der Trinfer, viel trinken, der Wollustige, sich ungehindert der Wollust ergeben zu dürfen. Der Büreaufrat nennt es Freiheit, das Volk ungehemmt drangsaliren, der Aristofrat es aussaugen und es seine Verachtung fühlen lassen zu dürfen. Der Fürstenknecht nennt es Freiheit, dem Fürsten dienen, der Pfaffenknecht dem Pabste den Pantoffel kuffen zu durfen. Wir nennen es Freiheit, die fämmtlichen Kräfte des Körpers und des Geistes, die wir besitzen, ungehemmt und harmonisch ent= wickeln zu dürfen. So oft wir und dieses Wortes bedienen, verbinden wir damit den bezeichneten Begriff. Wir wollen mit den Knechten der Lüste, der Pfaffen und aller möglichen sonstigen Uebel über ihre Begriffsbestimmungen nicht rechten. Wie gesagt, von ihrem Standpunkte aus haben sie alle Recht. Allein wir hoffen darum nicht Unrecht zu haben, da wir weder auf dem Standpunkte der Eff= und Trunk=Sucht, noch der Wollust, weder auf dem der Büreaukratie, noch auf dem der Eleriseistehen, sondern auf dem Standpunkte des Sitztengesetzes, der Menschlichkeit und staatlicher Ent= wickelung.

Nach der gegebenen Begriffsbestimmung wird allerdings die Freiheit einen andern Charafter in der Monarchie, einen andern in der Aristofratie und wieder einen andern in der Demofratie ansnehmen, wie die Freiheit des Kindes, des Jünglings und des Mannes sich von einander unterscheiden. Allen liegt jedoch ein und derselbe Begriff zu Grunde. Wie aber die Freiheit in ihrer Reinheit, in ihrer Bollständigkeit sich im individuellen Leben erst beim Manne zeigt, so entwickelt sie sich, was das Berfassungsleben betrifft, erst in der Demofratie. Daher haben wir bis zu diesem Abschnitte gewartet, um von ihr zu sprechen.

In politischer Beziehung ist der Bürger frei, wenn er keinem Gesetze und keinem Beamten Folge zu leisten braucht, bei dessen Entstehung oder Wahl er nicht mittelbar oder unmittelbar mitgewirkt hat. In bürgerlicher Beziehung ist der Mensch frei, wenn seine Person und seine Güter unter dem Schutze der Gesetze stehen (versteht sich wirklich und nicht blos zum Schein). In gesellschaftlicher Beziehung endlich ist der Mensch frei, wenn keine anderen Schranken dem gesellschaftlichen Verkehre gezogen sind als diesenigen, welche erforderlich sind, um Rechtsverletzungen zu vermeiden.

Nach dieser Begriffsbestimmung sehlt es uns Deutsschen an politischer, bürgerlicher und gesellschaftlicher Freiheit. Selbst in unsern constitutionellen Staaten ist die Mitwirkung des Bürgers zu Gesetzen so viel als nichtig. Der zweiten Kammer, welche eine Wahlkammer sein sollte, welche aber durch den Einsluß der Regierung größtentheils zusam=mengesetzt zu werden pflegt, steht die erste und die Regierung selbst gegenüber, und auf die Er=nennung der Staatsdiener übt das Volk nirgends den geringsten Einsluß. Unsere Worte und unser Eigenthum stehen unter der Gewalt brutaler Po=lizei= und abhängigiger Gerichts-Behörden, welche

auch unsere gesellschaftlichen Verhältnisse, die Bildung von Vereinen u. s. w. mannigfaltig hemmen
und stören. Wir haben keine äußere Freiheit, und
fragen wir: warum? so ist die Antwort, weil es
uns an der inneren Freiheit, an Selbstbeherrschung,
mannlicher Kraft und Tüchtigkeit fehlt.

Wie die Freiheit, so fehlt uns auch die Gleich= heit. Schranken aller Art trennen die Kinder eines und deffelben Mutterlandes. Geburt, Lebensart, Alter, Heimath, jede fleine Verschiedenheit, über welche in Demofratien das Gesetz dem Bürger von selbst oder doch mit geringer Mühe hinweghilft, bildet bei uns unübersteigliche Schranken. Wenn wir von Gleichheit sprechen, denken wir übrigens nicht, daß alle Bürger gleiche Naturgaben und gleiches Vermögen besitzen mussen. Ueber die Raturgaben kann der Mensch nicht gebieten, deren Verschiedenheit wird fortdauern, so lange es Men= schen gibt, und die Folge hiervon wird auch schon eine Verschiedenheit im Vermögensbesitze. Nicht blos der Fleiß und die Erwerbfähigkeit eines Mannes selbst, sondern auch diejenigen seiner Vorfahren, seiner Seitenverwandten und Freunde wird ihn reich machen, während die eigne Trägheit und die seiner Verwandten und Freunde ihn in Ar=

muth erhält; und nicht bloß Fleiß und Trägheit, sondern auch Sparsamkeit und Werschwendung, Leidensichaftlichkeit und Mäßigung, Lasterhaftigkeit und Sittenreinheit wirken mächtig auf den Vermögenssstand der Bürger ein. Allein das Streben der Gesetzgebung muß in Demokratien wesentlich das rauf gerichtet sein, die Gleichheit, wie in jeder Beziehung, so auch in Beziehung auf die Vermösgensverhältnisse möglichst zu fördern. Namentlich läßt sich aber auch darauf hinwirken, daß der Reiche von seinen Schätzen keinen sittenverderblichen Geswohnheiten der Demokratie nicht störe.

Im Privatleben der Demokratie muß nothwendig Einfachheit herrschen. Wer mehr Glücksgüter besität als seine Mitbürger, mag seinen Ueberschuß zum Besten des Staats auswenden. Der Staat allein mag Luxus treiben. Er mag prachtvolle Bauswerke aufführen, die Kunst ehren und beschäftigen. Allein der einzelne Bürger soll einfach und nüchtern leben, und sich nicht durch Pracht und Auswand über seine Mitbürger erheben. So wenig Luxussgesetze haltbar sind in Monarchien und Aristokratien, so nothwendig sind sie in Demokratien. Am besten fängt man übrigens immer damit an, Luxuss

Artikel mir hohen Abgaben zu belasten. Erst später, wenn sich das Volk daran gewöhnt hat, dieselben als entbehrlich zu erkennen, ist es angemessen,
sie entweder ganz zu verbieten oder doch im Gebrauche zu beschränken. Mehr als alle Lucusgesetze wirkt übrigens das Beispiel der einflußreichsten
Männer des Staats. Kein Lucusgesch, welches
nicht den guten Willen des Volks für sich hat, ist
durchsührbar, daher muß man sich wohl hüten,
eines zu geben, welches das Volk nicht selbst mit
Herz und Mund gut heißt. Ich sage mit Herz
und Mund; denn gar häusig wird namentlich was
der Lucus betrifft, mit dem Munde getadelt, während
man es nichts desto weniger durch die That gut heißt.

Die Demokratie kann sich nur halten bei einem Wolke, welches naturgemäß lebt. Jede Abweichung von dem Wege der Natur gefährdet seine Verfassung und seine ganze Existenz. Der Luxus, insofern wir ihn hier besprechen, ist aber nichts anderes, als Abweichung von dem Wege der Natur, eine Absweichung, welche nicht nur die Gesundheit dessen, der ihn liebt, schwächt, seinen Geist erschlasst und seine Energie lähmt, sondern auch seine Geldmittel übermäßig in Anspruch nimmt. Dieses wußten die Alten wohl. Wollten sie einer Kation ihren ange-

borenen Freiheitssinn brechen, so führten sie den Lurus in ihrer Mitte ein. Mit dessen Hülfe wurde sie früher zu Grunde gerichtet, als durch Feuer und Schwert, als durch das Joch unerschwinglicher Abzgaben und Frohnden.

Die Demokratie kann nicht bestehen ohne Sittenreinheit. Wo die Verführer der Frauen sich ihrer
Verbrechen, als wären es Großthaten, ungestraft
rühmen, wo das Gesetz die Verführer nicht straft,
wo es Unterschiede macht zwischen Misheirathen und
ebenbürtigen Heirathen, zwischen ehelichen Kindern
und unchelichen Kindern, zwischen den Pslichten der
Eltern ihren Kindern gegenüber, je nachdem diese
ehelich oder unehelich geboren sind, — da sehlt noch
viel von dem wahrhaft demokratischen Geiste. Eine
Sittenreinheit, wie sie in Griechenland zur Zeit
der Blüthe der Demokratie herrschte, ist in unsern
christlich = monarchischen Staaten unbekannt. Die
beidnische Demokratie hat die Sittenreinheit mehr
befördert, als die christliche Monarchie.

Die Völlerei wird in der Demokratie als Kaster behandelt und gestraft. Der Säuser und Fresser kann kein guter Staats= und Gemeinde=Bürger und kein tüchtiges Familien=Mitglied sein. Er richtet durch seine Laster seine körperliche und geistige Ge=

fundheit, seinen Vermögenöstand und sein Gewissen zu Grunde. Nüchternheit ist daher die erste Voraussetzung der Möglichkeit der Demokratie. Wo sie nicht wohnt, ist die Demokratie unmöglich. Säuser und Fresser verdienen unter der Zuchtruthe von Tyrannen zu stehen.

Allein es gibt in unsern Tagen Menschen, und leider nur zu viele, welche vermeinen, die Freiheit bestehe darin, daß man thun dürfe, was man wolle, oder mit anderen Worten, in der Zügellosigkeit. Dieses glauben leider nicht blos viele Männer des Rückschritts, von diesen läßt es sich kaum anders erwarten, allein auch viele von denjenigen, welche sich Freisinnige und Männer des Fortschritts nennen. Bei kostbaren Zweckessen und unter dem Knallen der Champagner-Flaschen halten sie ihre Freiheits-reden. Es sind aber freilich nur Reden, und wenn es zu Thaten kommen soll, sieht man sich oft bitter getäuscht.

Es ist nicht nur von der höchsten Wichtigkeit, daß man in der Demokratie mäßig sei in Speise und Trank, d. h. nicht zu viel genieße, sondern auch daß man keine schädlichen Speisen und Getränke zu sich nehme. Schädlich wirkt nament= lich der Genuß von Fleischspeisen und alle gei=

stigen Getränke. Abgesehen davon daß es eine Grausamfiet, ein Unrecht ist, lebende Thiere, welche zum Theil und mahrend ihres Lebens nühliche Dienste er= zeigt haben, zu tödten, um sich von ihren Leichen zu nähren, ist das Thierfleisch durchaus ungefund. Schon Plato schließt daher die Schilderung eines im Zustande des ganzlichen Verfalls befindlichen Staats mit der Bemerfung, daß seine Einwohner Fleischspeisen genössen, mahrend er bei der Beschreibung des blühenden, gesunden, fräftigen Staats bemerkt, deffen Einwohner lebten von Vegetabilien. Eine vierzehnjährige eigene Erfahrung hat mir den Beweis, welchen mir die Theorie und die Erfahrungen Anderer an die Hand gaben, au einem ei= genen Erlebnisse erhoben. Alle, welche den Bersuch machten und einige Zeit wenigstens consequent fortsetzten, haben dieselben Erfahrungen gemacht, wie id; und ich freue mid, fagen zu können, daß in allen Theilen Europa's und namentlich auch in Amerika Menschen leben, welche gu der uns allein durch unsere Natur bestimmten vege= tabilischen Rahrungsweise zurückgekehrt find. Es ist hier nicht der Ort, uns über diesen Gegen= stand ausführlich zu verbreiten. Ich verweise desfalls v. Struve, Staatewiffenschaft II.

auf bie unten \*) zusammengestellte Literatur. Es genüge hier zu bemerken: nur die vegetabilische Rahrungsweise macht es möglich, daß eine feinere, gartere Stimmung des Gefühls das gange Leben eines Menschen durchziehe, daß er sich einer ungetrübten forperlichen und geistigen Gesundheit erfreue, dag eine große Bevolferung, ohne Mangel ju leiden, nabe beisammen wobne. Die Fleischnahrung führt jum Genuffe der geistigen Getrante. Die Pflanzennahrung flößt einen Widerwillen gegen dieselben ein. Die Fleischnahrung giebt dem Blute des Menschen einen entzündlichen Charakter, in dessen Folge eine Reihe von Krankheiten sich entwickeln, welche die Pflanzennahrung nicht zur Folge hat. Wir find nicht geboren, um die Blattern, die Masern, das Scharlach= und andere Fieber un= abwendbar zu bekommen. Der Fleischgenuß ist es, welcher dem Blute einen so entzündlichen Charafter ertheilt, daß sich dasselbe durch die genannten Krank= beiten von Zeit zu Zeit reinigen muß, um feine Verrichtungen noch verseben zu können. Der Fleischge=

<sup>\*)</sup> Gustav v. Struve Mandaras Wanderungen. Gleizes Thalysie ou la nouvelle existence. Zimmermann der Weg zum Paradies.

nuß ist es, welcher das gelbe Fieber, die Pest, die Cholera und so viele andere Geißeln der Mensch= heit zur Folge gehabt hat. Die Griechen und Römer, welche zur Zeit ihrer Blüthe fast ganz, wenn nicht ausschließlich von Vegetabilien lebten, kannten alle diese schrecklichen Krankheiten noch nicht, oder doch nur als seltene, vereinzelte Erscheinungen, während dieselben jetzt in dem Orient heimisch sind, und sich ab und zu auch im Westen eingestellt haben.

Daß unsere Lebensweise nicht naturgemäß sein kann, beweisen die vielen Krankheiten, Bäder, Apotheken und Aerzte, welche wir haben. Wir sind daher doppelt aufgefordert, die Ursachen dieser Zuskände zu erforschen. Eine der einflußreichsten dies
fer Ursachen ist der starke Fleischgenuß in Verbindung mit dem Genusse geistiger Getränke.

Nicht nur die bezeichnete Lebensweise, sondern auch die derselben zu Grunde liegende Gesinnung bildet den Stützpunkt der reinen Demokratie. Diese Gesinnung steht in der innigsten Verbindung mit den Religionsbegriffen eines Volkes, welche, wie auf das Leben im allgemeinen, so insbesondere auch auf das Staatsleben den bedeutungsvollsten Einfluß aus- üben.

Das Leben in der Familie, in der Gemeinde und in der Rirche stehen in untrennbarer Wechselwirfung zum Staatsleben. Wenn es dort nicht, kann es auch hier nicht rein und frei sein.

Das Christenthum in seiner reinen und freien Auffaffung ift die Religion der reinen und freien Demofratie. Das Charafteristische der driftlichen Religion besteht in der durch dieselbe hervorge= rufenen oder doch angestrebten Reinigung des Bergens, in dem Geiste der Liebe, der Bruderlichkeit und der Wahrheit, welche alle Worte wie alle Thaten ihres großen Verfünders athmeten. Wenn einmal der Geist dieses Christenthums eingezogen sein wird in die Herzen der Menschen, dann ift für fie die Zeit der Demokratie erschienen. Allein der Geist Christi wurde fast aller Orten durch das Pfaffenthum verdrängt, und dieses findet sich nicht blos bei den Ratholiken, sondern auch bei den Protestanten. Die Machthaber unserer Tage Scheinen die Wahrheit jener Bemerkung Montesquieu's zu erkennen, daß die protestantische Religion (naturlich in ihrer reinen Auffassung) sich besser für Republiken, die katholische für Monarchien eigne. Dieser Erfenntniß haben wir wohl den zwischen Pietisten und Ultramontanen, zwischen Kopfhängern und

Jesuiten geschlossenen Vertrag gegen politischen und religiösen Fortschritt, gegen Lichtsreunde und Deutsch= katholiken, wie gegen die freisinnigen Vorkämpser für deutsche Nationalität und deutsches Recht, zuzuschreiben. Gewissens= und Religions=Freiheit sind unverträglich mit Censur und Polizei, wie Gewissens= und Religions=Zwang sich nicht passen zu Preßfreiheit, Schwurgerichten, einer freien Staats= verfassung und einer kräftigen öffentlichen Meinung.

Damit die Herrschaft der Bureaufratie noch länger bestehe, opfern die Herrscher Deutschlands seibst die Gemissen, selbst die religiösen Ueber= zeugungen der Deutschen auf. Allein damit graben fie sich selbst ihr Grab. Denn wenn der politische Druck die Deutschen nicht zur Erkenntniß ihrer Lage treibt, so wird es, so muß es der religiöse thun. Der Geist des religiösen Fortschritts, der Geist drist= licher Liebe, Brüderlichkeit und Wahrheit ist erwacht im deutschen Vaterlande; und wenn er auch noch nicht aller Orten fraftige Zeichen seines Wachens gegeben, so ist doch die Stunde des tiefen todt= ähnlichen Schlafes vorüber, in welchem das deutsche Wolk so lange befangen war. Der Geist des Christenthums und der Geist der reinen Demo= fratie ist einer und derselbe. Wo der eine wohnt,

Fann der andere nicht fehlen, wie der Geist des Pfassenthums und der Anechtschaft unzertrennlich verbunden sind.

Das Pfaffenthum, welches gleichgültige Ceremonien als wichtige Gewissenspflichten, abgeschmackte Legenden und Glaubensjähe für hohe Wahrheiten und göttliche Geheimnisse ausgiebt, wendet alle diezienige Kraft, welche es diesen gleichgültigen oder selbst verderblichen Bestrebungen zuweist, von den wirklichen und unumgänglichen Woraussehungen des sittlichen Lebens ab. Wer den ganzen Tag daran denken muß, die Fastengesehe, den Kirchengang, die Prozessionen, das Zeichen des Kreuzes, die Heiligenzwerehrung, den Ablaß, die Beichte u. s. w. nicht zu vergessen, behält keine Gedanken und kein Gesfühl mehr für Gewissenspflicht, christliche Liebe und Gerechtigkeit.

Wir haben in diesem und dem vorigen Abschnitt bisher nur den Geist der Demokratie geschildert. Haben wir uns über diesen verständigt, so wird es uns leicht werden, uns über die Formen der= selben zu vereinigen.

Die Organe, welche auf die Demokratie berechnet sind, nur in ihr blühen können und sie kräftigen müssen, sind 1) frei gewählte Rathsversammlungen, welche die Gesetze des Staats geben oder ohne deren Mitwirkung wenigstens letztere nicht gegeben werden können; 2) Schwurgerichte mit Deffentlichkeit und Mündlichkeit der Verhandlung; 3) Allgemeine Volksbewaffnung; 4) eine freie Kirchenversassung; 5) eine freie Gemeindeversassung.

Wo diese fünf wichtigen Organe der Demokratie gegeben sind, lassen sich mit deren Hülfe alle übz rigen noch sehlenden begründen. Wo dagegen auch nur eines dieser fünf Organge sehlt, steht die Demokratie nicht auf sesten Füßen.

Preffreiheit, Associationsfreiheit, Freiheit öffentliche Versammlungen abzuhalten, unter Voraussetzung,
daß alle diese Freiheiten innerhalb der Schranken
der Gesetze ausgeübt werden, verstehen sich in der Demokratie von selbst, und werden, wo ein wahrhaft
demokratischer Seist herrscht, nicht leicht zu Mißbräuchen sühren. Fallen solche häusig vor, so ist
es ein Beweis, daß der Geist der reinen Demokratie in den Gemüthern der Bürger noch nicht
eingezogen ist.

Im gewöhnlichen Gange des Staatslebens kann die Gesetzesanwendung und die Gesetzesvollstreckung in jedem einzelnen Falle niemals von der Gesammt= heit des Wolkes versehen werden. Das Prinzip der

Demofratie wird gewahrt, wenn diejenigen Burger, welche berufen werden dieses zu thun, ihren Beruf durch die Wahl ihrer Mitburger erhalten. Die Fälle, da Gesetze angewendet und vollzogen werden muffen, find zu häufig, als daß zu diesem Behufe immer das Bolk zusammentreten konnte. Allein Die Gesetzgebung bedarf nicht in gleichem Maage einer ununterbrochenen Thatigfeit. Doch nur in gang fleinen Demokratien, wo die Burger febr nabe beisammen wohnen, sind dieselben im Stande unmittelbar selbst das Geschäft der Gesetzgebung zu ver= sehen, wobei es sich übrigens von selbst versteht, daß die Gesetvorschläge vorher gehörig vorbereitet sein und der Bürgerschaft nur zur Genehmigung oder Verwerfung vorgelegt werden können. In Rom z. B. wurde die gesetzebende Gewalt von dem ganzen Volke selbst gehandhabt, welches nach Verschiedenheit der Verhältnisse in verschiedener Weise über die ihm gemachten Gesetzesvorschläge abstimmte, nachdem es zuvor die Grunde für und wider dieselben vernommen. Allein obgleich dem Namen nach die gesetzgebende Gewalt ganz im Volke beruhte, so leitete das Bedürfniß doch darauf, daß nicht nur der Senat, sondern auch die einzelnen Staatsbeamten innerhalb der Sphären ihrer Berufsthätig-

feit, wenn auch unter anderm Namen (Genatuskonsulte, Edikte u. s. w.) an der Gesetzgebung Antheil nahmen, und auf dieselbe den größten Einfluß übten. Ist aber der Staat groß, wohnen die Bürger weit von einander, so wird es in der That zu einer Unmöglichkeit, das Volk unmittelbar die Ge= setgebung ausüben zu lassen. Daher beruhen sämmt= liche tüchtige Demokratien der neueren Zeit auf dem Prinzipe der Stellvertretung. In den nordameri= kanischen Freistaaten sind es z. B. die beiden Säuser des Congresses, welche im Vereine mit dem Präsidenten der Republik die Gesetzgebung über den gesammten nordamerikanischen Staatenbund ausüben. Alle diese drei Kaktoren der gesetzgebenden Gewalt find jedoch, obgleich in verschiedener Weise, von dem Volke gewählt.

Eine derartige Volksvertretung bietet bei der Gesetzes-Gesetzgebung nicht minder, als bei der Gesetzesanwendung und Gesetzesvollstreckung überwiegende Vortheile dar. Die gesetzgebende Gewalt kann nemlich von einer sehr großen Masse des Volks schon deshalb nicht regelmäßig ausgeübt werden, weil es zu schwierig ist, sie auf längere Zeit zu versammeln, weil man ihr die Gesetzesvorschläge nur vorlegen kann mit der Aufforderung, sie ent= weder zu verwersen oder anzunehmen, und weil die Erfordernisse der Gesetzebung ein weit längeres Zusammenbleiben und öfter wiederkehrendes Zussammentreten erheischen, als die Erfordernisse der Bürger möglich machen. Hierzu kömmt noch, daß durch die Wahl gerade die tüchtigsten aus dem Bolk in den gesetzebenden Körper gesandt werden können, während, wenn das Volk unmittelbar selbst die gesetzebende Gewalt ausübt, häusig die Unbessonnen und Unverständigen den Sieg über die Verständigen davon tragen.

Je mehr sich in einer gewissen Zeit der Drang entwickelt, größere Staatskörper zu bilden, die verschiedenen Stämme einer und derselben Nation zu einem Ganzen zu vereinigen, und dennoch nicht einem centralissirenden Despotismus zu verfallen, desto wichtiger wird das Prinzip der Stellvertretung im Staate. Bei der jetzigen Lage des civilisirten Europa können wir nur von diesem Prinzipe eine schönere Zukunft erwarten. England und Frankreich wurden durch dasselbe nicht blos im Inneren befestigt, sondern auch nach aussen hin gekräftigt. Schweden, Norwegen, Belgien und die Niederlande blühen unter dessen Einfluß. Portugal und Spanien hoffen von demselben die endliche Lösung ihrer Wirren.

In Deutschland wurde dasselbe zwar durch die Bundesacte gesetzlich eingeführt, allein durch das Widerstreben des Fürsten Metternich und seiner Unhänger thatsächlich so gut als gänzlich ausgeschlossen.
Unsere ständischen Versammlungen haben alle ohne Ausnahme höchstens insofern Bedeutung, als sie das Volk über seine Rechte und Zustände theoretisch auftlären, unmittelbare politische Bedeutung konnten sie nirgends erringen. Sie waren nicht einmal stark genug, die von der Regierung selbst genehmigten Gesetze aufrecht zu erhalten.

Uebrigens versteht es sich von selbst, daß wir hier nur ein Element, nemlich das demokratische des europäischen Verfassungslebens mit dem nord=amerikanischen Prinzipe der Demokratie vergleichen wollen. Die Zusätze, welche dem demokratischen Elemente in allen europäischen Staaten mit Auß=nahme einiger Cantone der Schweiz gegeben sind, lassen es kast unter denselben verschwinden.

## Dreizehnter Abschnitt.

Von dem Uebergange der Einherrschaft und Mehrherrschaft zur Volksherrschaft.

Wenn die Frucht reif ist, so genügt ein leiser Windhauch sie zu Boden zu wersen. Dasselbe gilt von der Einherrschaft und der Mehrherrschaft. Sind dieselben in dasjenige Stadium getreten, welches wir oben in den Abschnitten 7 und 9 schilderten, so können sie sich nicht länger halten. Allein die Bolksherrschaft kann sich aus denselben nur entwickeln, wenn diesenigen Elemente der Volksherrschaft vorhanzen sien sind, wie wir sie im elsten und zwölften Abschnitte darstellten. Wie keine Macht der Erde den Aufzgang und den Riedergang der Sonne hemmen kann, so vermag auch keine die Erhebung und den Fall eines Volkes zu hindern. Der Mensch mag wohl seine Fenster mit Läden und Vorhängen

verdunkeln, er mag aus seinem Zimmer die Lichtsstrahlen bannen, sie scheinen darum doch außerhalb desselben, und der Bewohner des verdunkelten Zimsmers wird dadurch nur selbst über die Tageszeit getäuscht. So mag eine die Knechtschaft fördernde Regierung durch Eensur und Polizei der aufgeshenden Sonne der Freiheit den Eingang in ihre Palläste und Geschäftszimmer verschließen, sie scheint darum doch und trägt ihre beseligenden Früchte. Wohl mag die Sonne durch Pulverdampf auch außerhalb der Palläste und Polizeistuben verdunkelt werden. Allein der dichteste Pulverdampf verzieht sich wieder, und die Erde besitzt selbst in den Schlünden des Uetna nicht Salpeter genug, um einen dauernden Schleier um die Sonne zu ziehen.

Der Uebergang von der Einherrschaft und Mehr=
herrschaft zur Volksherrschaft sindet nicht ohne blutige
Kämpfe statt, wie uns die Geschichte zeigt. Lucretia
mußte Hand an sich legen, um die Kömer zu Ver=
treibung der Könige, Virginia sterben, um sie zur Ver=
jagung ihrer Dligarchen (der Decemvirn) anzuspornen,
und auf die erste Anstrengung folgten jahrelange Kriege
und Kämpfe, bevor die freiere Herrschaft sich be=
festigt hatte. Wie zur Zeit des Frühlings in allen
Ländern, welche gleiches Elima theilen und unter

gleichem himmelsftriche liegen, Die Baume ausichlagen und blüben, fo entwickeln fich auch in allen Landern, welche auf gleicher Stufe ber Bildung stehen und gleichen Stammes find, zu gleicher Zeit die Bluthen der Freiheit, und wie unter Regenschauern und nicht selten unter Schneegestöber die sprossenden Reime erstehen, so entfalten sich auch die Bluthen der Freiheit unter Sturmen und Befahren. Was wurden wir von dem Gartner fagen, welcher, wenn er gewahrt, daß die Sonne jeden Tag sich früher erhebt und später senkt, daß die Eisrinde schmilzt und die ersten Pflanzenkeime bervorbrechen, erklärte: es soll Winter bleiben, der das schützende Stroh von den zarten Pflanzen nicht binwegnahme, sondern alle Baume seines Gartens von neuem in solches hüllte, gleich als sollte der kälteste Winter erst kommen, da er doch schon vorüber ist? Wir wurden den Thoren belächeln und denken: der Gartner kann das Anbrechen des Frühlings doch nicht hemmen. Und so ist es auch, wenn der Tag der Freiheit einer Nation angebrochen ist. Den kann keine Gewalt auf Erden hemmen. Allein es ist wichtig, daß der Uebergang von der Monarchie und Aristofratie zur Demofratie so unblutig, und dennoch so entschieden als

möglich vor sich gehe, daß jedem Rückfalle unter die frühere Gewaltherrschaft auf gründliche Weise vorgebeugt werde. Es kommt nicht darauf an, einen schwindelnden Bau für Augenblicke, sondern einen festen und für Jahrhunderte dauerhaften aufzurich= ten. Wie groß begann die französische Revolution und wie klein hat sie geendet! Wohl stürzte sie die alte Monarchie und die alte Aristokratie, wohl konnte sich die Letztere nicht mehr erheben, allein die erstere trägt ihr Haupt jetzt wieder hüher als zuvor, und hat die Demokratie bis auf wenige Trümmer gertreten. Auch die englischen Revolutionen des siebenzehnten Jahrhunderts, obgleich sie manche alten Uebel beseitigten und die Monarchie auf immer schwächten, ließ doch die Aristofratie zu stark, als daß das Volk sich der Früchte seiner Mühen vollständig hätte erfreuen können. Beide Völker waren anfangs weiter vorgegangen, als sie nach dem Stande ihrer Bildung hätten geben follen. Auf übermäßige Anspannung folgt unwandelbar Abspannung, auf zu große Unruhe und Ungeduld zu beftiges Bedürfniß der Ruhe und zu starke Geneigt= heit zu dulden um des Friedens willen. Die Lei= benschaft hat keine Dauer. Von Dauer sind nur die Anregungen der moralischen Kraft. Diese beruht

namentlich auf Mäßigung, sie nimmt kein Feld ein, das sie nicht behaupten kann, sie verlangt nicht mehr, als gerecht ist, und darum hat sie keine Rückfälle in ihrem Gefolge.

Wenn die Gisrinde gebrochen ift und der Schnee zu weichen beginnt, die geflügelten Sanger in den Luften ihre Stimmen erheben und aller Orten in Wald und Klur tausend und aber tausend Keime sich regen, dann nabet der Frühling; - und wenn das Joch der Monarchie und Aristofratie, welches schwer auf dem Volke lastete, morsch geworden, wenn da und dort tiefe Sprunge in dasfelbe gefallen sind, wenn die Dichter und Redner der Freiheit ihre Stimmen erheben, und aller Dr= ten in Stadt und Dorf der Drang nach größerer Freiheit lebendig wird, wenn Jung und Alt die Schwere des alten Joches schmerzlich empfinden und sich sehnen es abzuwerfen, wenn ein neuer Geist der Bewegung, der Liebe zum Vaterlande, des Strebens nach Deffentlichkeit, Wahrheit und Recht erwacht und bei allen Gelegenheiten sich furchtlos und fraftig fund thut, dann naht die Zeit der Bolksherrschaft. Wie diese Zeit niemand hemmen, so kann sie auch niemand hervorrufen. Allein wohl fann der begeisterte Sanger und Redner, der fraf-

tige Mann der That, der furchtlose Streiter für Recht und Wahrheit dahin wirken, daß der Ueber= gang von einer Herrschaft zur anderen minder blu= tig, minder stürmisch und minder ungestüm über die Millionen hinwegziehe. Eine doppelte Thätig= feit ist dazu erforderlich: eine negative der veral= teten Monarchie und Aristokratie, eine positive der auffeimenden Demofratie gegenüber. Go lange man nur mit den Vorurtheilen, der Verkehrtheit und den Auswüchsen der Monarchie und der Aristokra= tie zu kämpfen hat, ist eine negative Thätigkeit hinreichend. Es genügt, den verderblichen Maaß= regeln der eigennützigen Herrscher Widerstand ent= gegenzusetzen, es genügt das Volk darüber zu be= lehren, daß seine heiligen Rechte verletzt werden, es genügt, die ganze Unhaltbarkeit des veralteten Systemes zur flaren Erfenntniß des Wolfes zu bringen. Allein von dem Augenblicke an, da das Dolf aus seinem Schlummer erwacht ist, da es beginnt zu seben, zu erkennen und zu fühlen, daß sein Drang nach Freiheit und Recht, wenn auch anfangs nur schwach und scheu und ohne Entschiedenheit und Rühnheit, doch mit Gelbstständigkeit und Rachhaltigkeit zu Tage tritt, dann genügt die alte. negative Taftif nicht mehr. Dann gilt es nicht 15 v. Struve Staatewissenschaft II.

mebr blod zu gerftoren die taufend und taufend Bande der Monardie und Ariftofratie, welche gleich Spinnengeweben fich über das gange Land gelegt, sondern es thut Roth die erwachenden Reime der Freiheit und des Mechts zu nahren, vor Frost gu bewahren, zu begen und zu sammeln. Während früher nur Mißtrauen gegen die verborgenen Umtriebe der Feinde der Freiheit, Widerstand gegen jeden ihrer Plane, Besorgniß fur die Bufunft, Schmer, für die Gegenwart geweckt wurde, ift es nun an der Zeit, das Vertrauen der Bürger gu einander, festeres Zusammenhalten derselben, gluhende Liebe für Freiheit, Recht und Vaterland, und die Hoffnung auf eine ichonere Zukunft anzuregen. Die hoffnungslose, die verzweifelnde Stimmung mußte vorhergeben, um der frischeren der Soffnung und der Strebung die Bahn zu brechen. Allein fie barf nicht festgehalten werden, wenn die Zeit ber Hoffnung berangekommen ift. Nur die hoffnung führt zu begeisterten Thaten. Die Hoffnungslofig= feit, die Verzweiflung besitt feine schöpferische Rraft, und es bedarf dieser junachst, um die Berrschaft des Volkes im Kampfe mit Monarchie und Aristo= fratie zu begründen. Wenn auch Gis und Schnee gewichen sind, so ersteben in der sandigen Ginobe

brechen des Jochs der Monarchie und Aristofratie genügt nicht, denn an seine Stelle würde Pöbelherrschaft oder Anarchie treten, wenn nicht die hochherzigen Gefühle des Rechts, der Menschheit, der Liebe
zum Baterlande und zur Freiheit erwacht, und die stürmischen Leidenschaften des Ehrgeizes, der Habsucht,
der Streitsucht und der Rache unter das sanste
Joch der ersteren gebracht worden sind. Denn wo
diese letzteren Leidenschaften wohnen, da ist keine
Bolksherrschaft möglich, da mögen rohe Pöbelhausen
morden, freche Räuber plündern und entmenschte
Mordbrenner sengen, — allein der Ban der Freiheit
kann unter deren Einstluß nicht aus den Trümmern
einer gesunkenen Monarchie und Aristofratie erstehen.

Die Demokratie beruht auf der Ingend, ohne diese kann sie nicht erstehen und nicht bestehen. Wer die Tugend nicht liebt über alles, wer ihr nicht mit Frendigkeit Leib und Leben zum Opfer bringt, der ist kein Mann der Freiheit, kein wahrer Demokrat. Gott behüte und bewahre uns vor einer Demokratie von Trinkern, Fressern und Wollüstlingen, von Käubern, Betrügern und Fälschern, von Ehrzgeizigen, Uebermüthigen und Herschschlichtigen, von Feiglingen, Dummköpsen und Spisbuben. Solche

Menschen müssen durch die starke Hand eines Monarchen, durch die überlegene Macht der Aristofratic in den Schranken des Gehorsams gehalten werden. Solche Leute, die sich selbst nicht im Zaume halten können, müssen durch Andere gezügelt werden.

Es ist nicht minder gefehlt, wenn der Gartner im Monate Januar, getäuscht durch einen hellen Sonnentag, seine Blumen aus dem Gewächshaus in das Freie setzt und die schützenden Decken von den südlichen Gewächsen entfernt, als wenn derselbe seine Pflanzen noch im Juli in seinen Glashäusern hält und mit Stroh umwinden läßt. Ift aber wirklich der Winter im Abziehen und der Frühling im Angiehen begriffen, rollt das Rad der Monar= chie und Aristofratie nach den Gesetzen der Schwere den Berg hinunter und steigt dasjenige der Demofratie nach organischen Gesetzen den Berg hinauf, oder mit anderen Worten: ist das Stadium der auß= gearteten Monarchie und Aristofratie vollständig eingetreten, und beginnt sich dasjenige der entstehen= den Demofratie zu entwickeln, — dann ist es nicht sowohl mehr nothwendig, den entarteten Verfassungen feindlich entgegenzutreten, als die sich bildenden Reime der neuen zu entwickeln. Jene rennen schon selbst in ihr Verderben, sie machen sich selbst ver=

haßt, das kann nicht fehlen. Jede neue Maaß= regel, welche das alte Sustem schützen soll, ist ein neuer Pfahl im Marke des Volkes, und da dieses ausweicht, wird ein zweiter und dritter Pfahl nothwendig u. s. w. Man beginnt z. B. in Angelegen= heiten der Presse mit der Censur. Diese reicht nicht aus. Man schreitet zu Zeitungsverboten, zu Beschlagnahmen und zur Bestrafung der Schrift= steller. Man nimmt den migliebigen Zeitungen die Concessionen und ertheilt sie Leuten, auf welche man glaubt sich verlassen zu können. Man entzieht den mißliebigen Zeitungen den Postdebit, man bietet die Zollbeamten auf, um das Eindringen mißliebiger Bücher zu verhüten. Man überwacht die öffentli= chen Lesezimmer und die Privatlekture von Offizieren und Unterbeamten. Man verbietet migliebigen Buch= händlern den Eintritt in das Land, und verbietet am Ende in Bausch und Bogen ihren ganzen Verlag.

Die Maaßregeln in den verschiedenen Zweigen des öffentlichen Lebens halten in der Regel gleichen Schritt. Dieselbe Corruption, welche in denjenigen der Presse wahrgenommen wird, findet sich auch in den Finanzen, in dem Unterrichts-Systeme, in der Stellung der Staatsbeamten zum Monarchen, in dem Verhältniß der Staatsregierung zu den

firchlichen Gemeinden, zum Auslande und zum Inlande. Charafteristisch ist bei derartigen ausgearteten Verfassungen immer ein Wechsel zwischen sieberhafter Ausregung und gänzlicher Erschlaffung. In der Ausregung faßt man die Beschlüsse und in der Erschlaffung sührt man sie nicht durch. In der Ausregung verletzt man die Gemüther auf's äußerste, und in der Erschlaffung zieht man deren Verachtung auf sich. In der Aufregung nimmt man einen Anlauf und in der Erschlaffung fällt man in den Graben.

Ist einmal die Ausartung so weit gediehen, so kömmt es nur darauf an, das ganze Verfahren der ausgearteten Herrscher an's helle Tageslicht zu ziehen, es in das Bewußtsein des Volks hinüber zu leiten. Das genügt vollkommen nach dieser Seite hin. Durch einen Widerstand, welchem dieser Sezdanke zu Grunde liegt, wird das ausgeartete Spstem vollständig seinem Ruine entgegengeführt. Daszienige System, welches auf diese Beise nicht zu Grunde gerichtet wird, ist eben nicht wurmstichig, geht eben nicht seinem Ruine entgegen. Das System, welches eine vollständige, in alle Einzelnheiten einzbringende Beleuchtung ertragen kann, ist nicht schlecht,

wohl aber dasjenige, welches dadurch mehr und mehr der allgemeinen Verachtung preisgegeben wird.

Allein während nach der einen Seite hin, ein derartiger passiver Widerstand genügt, ist nach der andern ein actives, fräftiges und erfrischendes Wirken erforderlich, um die Kräfte der Demokratie zu stärfen, zu sammeln, und zu organisiren.

Der erste Grundsatz muß aber hier wie bei der Demofratie überhaupt sein: nur mit edeln, hoch= herzigen und besonnenen Menschen nach dem Ziele der Freiheit zu ftreben. Rur auf die moralische Kraft und auf die intelleftuelle Befähigung der Bürger gu wirken. Die Gegner des Bürgerthums: die Büreaufraten und Aristofraten, die Finsterlinge in Rirche und Staat, thun schon genug, um die wilden Triebe der Massen aufzuregen. Wehe der Sache ter Freiheit, wenn diese den Sieg über die moralische Kraft davon tragen, wenn sie sich zu Herr= schern auswerfen, da sie doch zum dienen bestimmt sind. Alls Diener der höheren Kräfte des Menschen mögen sie die Sache der Freiheit fräftig fördern, als Herrscher werden sie dieselbe zu Grunde richten.

Den Uebergang von der Monarchie und Ari= stokratie zur Demokratie kann nur das Volk aus

eigener freier Bewegung machen; Die Ginzelnen: Dichter, Staatsmänner, Lehrer, Schriftsteller und Redner können den Pfad wohl ebnen, allein fie konnen das Volk nicht gewaltsam auf denselben ziehen. Das Wolf geht seinen eignen Gang. Die Millionen folgen nicht dem Einzelnen, fondern dieser muß den Millionen folgen. Die Millionen werden auf die Stimme des Einzelnen nur hören, wenn er ihnen flar und ver= nehmlich macht, was sie längst schon selbst ge= fühlt, wenn er ihnen zum Bewußtsein bringt, mas schon längst in ihrem Innern dämmerte. Wer sich aber den Millionen vernehmlich machen will, darf nicht konspiriren und im Geheimen agiren. Er muß mannhaft und offen im Angesichte seines Volks für Recht und Freiheit fampfen. Läßt es ihn fallen, so ist die Zeit der Freiheit noch nicht gekommen, der Mann der Freiheit hat seine Zeit verkannt. Er glaubte an das Nahen des Frühlings, und das Eis des Winters hält noch Klusse und Bäche gefangen und der Schnee deckt noch Wald und Klur. Allein läßt das Volk seine Vorkampfer auf dem Wege der Freiheit nicht fallen, steht es für sie ein, macht es gemeinschaftliche Sache mit ihnen, dann beweist es durch die That, die Stunde der Freiheit habe geschlagen. Mag anch in dem Kampse unser Vorkämpser seine Freiheit auf Jahre hinaus, mag er sein Leben verlieren, wenn nur das Volk nicht ruht und nicht rastet, so werden andere au die Stelle des in den Banden des Gesängnisses oder des Todes Ruhenden treten und es zum Siege führen. Nur wenn das Volk theilnahmlos und unthätig bei den Kämpsen und Leiden seiner Führer bleibt, haben diese sich verrechnet, haben sie sich zu weit vorangewagt, und werden sie für ihren Rechenungssehler am schwersten dadurch büßen, daß alle die großen Hoffnungen ihrer edlen Seelen verschwinden.

Der Uebergang von der Monarchie und Aristekratie zur Demokratie kann nicht bewirft werden durch Gesetze, sondern nur durch Veränderung des Eharakters einer Nation. Die französische Nation hatte demokratische Gesetze, allein da sie keinen demokratischen Charakter besaß, wurden dieselben bald durch monarchische verdrängt. Die Gesetze mögen übrigens diesen Uebergang befördern, oder hemmen, je nach deren Beschaffenheit. Sind die Gesetze einer Monarchie oder Aristokratie gut, entsprechen sie den billigen Anforderungen des Volks, ohne jedoch den Geist der genannten Regierungsform zu verleugnen, werden diese Gesetze gewissenhaft und

redlich gehandhabt, jo wird fich nicht leicht ber Beift der Demofratie bei einem Bolle entwickeln. Selbst wenn der Reim deffelben schon in ibm ruben sollte, wird er nicht wachsen, sondern flein und schwach verbleiben, weil er durch feine außeren Unregungen erweckt wird. Allein wenn die Rechte des Volks mit Füßen getreten werden, wenn man unbedingte Willführ an deren Stelle glaubt seten ju fonnen, wenn Cenjur und Polizei die Wahrheit unterdrücken und dem Bolfe jede Gelegenheit fich ju einigen abschneiden, wenn selbst das Deiligste, was der Mensch besitzt, sein religiöses Gefühl mit frevelnder Sand angetastet wird, dann entwickelt sich die Sehnsucht nach einer freieren Verfassung im Innern des Volkes, und jede neue Gewalt= that verstärkt sie, bis sie endlich zum Ausbruch kömmt, der Monarchie und der Aristofratie ein Ende macht, und auf teren Trummern die Demofratie errichtet.

Dieses ist der eine, blutige, schreckenvolle Uebersgang von der Monarchie und Aristokratie zur Desmokratie. Allein es gibt noch einen zweiten. Der Monarch und die Aristokraten erkennen, daß das Volk das Bedürfniß einer freieren Verkassung hege, sie verleihen ihm Freiheit der Presse, um sich auß-

zusprechen, Freiheit des Zusammentritts, um seine wichtigsten Angelgenheiten zu ordnen, eine Versassung, welche die Wünsche des Volks zur Kenntniß der Fürsten bringt. Wird dann die Versassung redzlich vollzogen, werden die Wünsche des Volks sorgsfältig beachtet, dann wird sich der Uebergang von der Monarchie und Aristokratie zur Demokratie im Laufe der Jahrhunderte allmählig entwickeln zum Frommen beider Theile, insbesondere aber zum Frommen der Monarchie und der Aristokratie.

Allein die Geschichte kennt kein Beispiel, daß auf solchem ruhigen Wege dieser Uebergang statt gefunden hätte. Es scheint die göttliche Weltord=nung habe es so gewollt, daß der Uebergang durch eine gewaltige, alle Theile des Staatsorganismus und jeden Einzelnen im Volke erschütternde Krissbezeichnet werde. Es scheint, als habe sie dadurch alle die trägen und schläfrigen Menschen eines Volkserwecken und so zu rüstigeren und thätigeren Menschen heranbilden wollen, während sie die tieser blickenden und rüstigeren Mitglieder des Staats zu dessen Lenkern erhebt.

Wir haben bisher bei Besprechung des Ueber= gangs von der Monarchie und Aristofratie zur De= mokratie keine Rücksicht genommen auf den Zustand der Mirche. Allein es läßt sich nicht läugnen, daß dieser für denselben von großer Wichtigkeit ist.

Unfere Politifer find durch die Migbrauche, welche mit der driftlichen Religion im Staatsleben und mit den Bibelstellen in der Staatswissenschaft getrieben worden find, häufig in ein Extrem gerathen, welches nicht minder verderblich ist, als das Extrem, wodurch die Religion und die wichtigsten Urkunden derselben in dem politischen Leben und in der Staats= wissenschaft ganzlich ignorirt werden. Demnach ist es gewiß, daß die Religion auf das praktische Staatsleben, und die Religionsurfunden auf die Staatswissenschaft von jeher einen entscheidenden Einfluß ausgeübt haben, und immer ausüben werden. Dieselben Beweggrunde, welche in dem firchlichen Leben gehegt werden, muffen nothwendig auch auf das Staatsleben einwirken, und dieselben Beweisgrunde, deren man sich im Religionsunterrichte bedient, mussen nothwendig auch auf den Unterricht über die staatlichen Verhältnisse Ginfluß üben. Dieses erhellt aus der Natur des menschlichen Charafters, welcher derselbe bleibt in der Kirche und in der Bürgerversammlung, beim Religionsunter= richte und beim Unterrichte in staatlichen Dingen. Dieselben Gefühle, Gedanken und Entschlüsse, welche

dort angeregt werden, wird der Mensch unwills
fürlich, so weit es die Verschiedenheit des Gegens
standes erlaubt, auch in dieses Gebiet übertragen.
Eine Religion des Hasses wird auch staatsrechtliche Begriffe in ihrem Geleite haben, welche von Haß erfüllt sind, und eine Religion der Liebe wird auch zu staatsrechtlichen Begriffen führen, welche Liebe athmen. Umgekehrt wird der in einem Staate wehende Geist zurückwirken auf die Kirche.

Wenn wir von diesen Grundsätzen ausgehen, so muß es uns klar werden, daß der neue, kräftige Geist, welcher in unserm kirchlichen Leben erwacht ist, auch auf unser Staatsleben eine bedeutende Rückwirkung üben muß. Der Kanton Luzern und mehr oder weniger ganz Italien zeigen uns umgestehrt, wie Pfassenthum und politischer Despotissmus Hand in Hand gehen. Die Freiheit verhält sich zu der Knechtschaft, wie das Christenthum zum Pfassenthum. So lange in unserm Staatsleben der Geist des Hasses, der Berdammung und des Despotismus wohnt, so lange sich dasselbe in einem starren und kalten Formalismus bewegt, können wir nicht erwarten, ein politisches Leben der Liebe, der Freiheit und der Gesammtberechtigung, ein politis

schen voll Warme, Innigkeit und Schwungkraft zu führen.

Diefes erfennen unfere Regierungen auch febr wohl und daber kommt es, daß in neuerer Zeit die ultramontan = fatholische und die pietistisch = pro= testantische Partei sich die Bande gereicht haben jur Unterdrückung des freien Beiftes in Rirdje und Staat. In den Staaten, in welchen die Rirche eine monarchische Verfassung und die Reli= gion einen abgeschlossenen Lehrbegriff bat, fann der Staat auf die Dauer eine demofratische Verfassung und ein freies politisches Glaubensbekenntniß nicht aufrecht erhalten. In Portugal und Spanien taucht, trots aller Revolutionen und Pronunciamento's die Monarchie mit ihrem ganzen Anhange deshalb im= mer wieder auf, weil sie in der Kirche und in der Religion des Volks ihre feste Stüte bat. In Frankreich fann fich aus gleichem Grunde Das demofratische Element niemals festsetzen, wogegen es in Nordamerika blüht, weil dort auch die Rirche einen vorherrschenden demokratischen Charafter besitt.

Der Uebergang von der Monarchie und Aristo= fratie zur Demokratie im Staate wird nur dann auf die Dauer gelingen, wenn er zu gleicher Zeit auch in der Kirche stattfindet. Doch auch dieser Ueber= gang läßt sich nicht bewirken burch Gesetze. Berletende Handlungen, Vorschriften und Erlaffe der Staats= und Kirchen-Behörden mögen allerdings den schlummernden Sinn für religiöse und kirchliche Freiheit wecken. Allein wenn er nicht vorhanden ist, so können derartige Manifestationen so wenig, als umgekehrt Handlungen, Vorschriften und Erlasse, welche einen freien Charafter haben, ihn schaffen. Ist übrigens zu gleicher Zeit der Drang nach politischer und nach religiöser Freiheit in einem Volke erwacht, kämpft dasselbe zu gleicher Zeit gegen politischen und gegen firchlichen Druck, so liegt hierin ein bedeutungsvolles Symptom des Strebens nach demofratischer Verfassung in Rirche und Staat, welches um so bedeutungsvoller ist, je inniger in einem Lande diese beiden Vereine verbunden find. Ist dieser Augenblick eingetreten, dann ist es die Ausgabe der Führer des Volks, durch fraftvolle Thaten dieses zum Widerstande zu organistren. Denn erst wenn das doppelte Joch der politischen und kirchlichen Tyrannen gebrochen ist, kann dem bedrückten Volke eine schöne Zukunft ersteben.

Wir haben bisher in diesem Abschnitte hauptfächlich nur die höheren idealen Interessen der Völker besprochen. Doch auch die materiellen, auch

Die Zahlenverhaltniffe haben ihre Bedeutung. Die Geschichte zeigt uns aller Orten, daß die Demofratie immer die gleichmäßigste Vertheilung von Gludsgutern voraussett, mabrend die Monarchie und Aristofratie auf der einen Seite collossalen Reichthum und auf der anderen die abschreckendste Armuth in ihrem Geleite hat. Der Uebergang von der Monarchie und Aristofratie zur Demofratie befundet sich daher auch durch ein erhöhtes Streben des Wolfs, an den Glücksgütern der beporzugten Classen Antheil zu nehmen, und der Vortheile habhaft zu werden, welche diese gewähren. Ein erhöhtes Streben nach Bildung, nach Belehrung und auch nach Geld-Erwerb, ein erhöhtes Gefühl der Emporung über gewaltsame Zurückweisung diefer Ansprüche thut sich aller Orten in Deutschland fund. Dieser Drang muß naturgemäß immer mächtiger werden, und wird den Uebergang zu mehr demo= fratischen Regierungsformen wesentlich fördern. Man mag diesen Drang mit dem Ramen Communismus oder jedem beliebigen anderen bezeichnen, er ist vorhanden, er läßt sich nicht abläugnen, und wird auch durch die eifrigsten Reden preußischer Offigiere und Staatsmänner nicht vertilgt werden fonnen.

## Bierzehnter Abschnitt.

## Von der Volksherrschaft in einem Staatenbunde.

Je kleiner ein Staat ist, desto einfacher fann sein Organismus sein. Je größer er ift, defto complicirter wird er nothwendig. Die großen Ko= iten, welche übrigens mit der monarchischen und mit der aristofratischen Verfassung in Verbindung fteben, machen es wünschenswerth, daß folche Staaten nicht zu klein seien. Kleine Monarchien und Aristofratien sind unglückselige Länder. Anders ver= halt es sich mit der Demokratie. Diese darf nicht au groß sein, schon deshalb nicht, weil sonst das Wahlrecht des Wolfs illusorisch wird. Man kann dem einzelnen Bürger nicht zumuthen, eine so große Personalkenntniß zu haben, um aus Millionen den rechten Mann herauszufinden. Auf der anderen 16 v. Struve, Staatswiffenschaft II.

Seite können, in der Mitte von großen Staaten, kleine auf die Dauer nicht wohl bestehen. Dieses erkannten die Nordamerikaner, indem sie verhältniße mäßig kleine Staaten bildeten, diese aber durch eine kräftige Bundesverkassung vereinigten. Nur auf diese Weise werden in unseren Tagen Demokratien bestehen können. Die griechischen Demokratien des Alterthums waren durch ein zu lockeres Band zusammengehalten, daber der innere Zwiespalt, welscher sie oft an den Kand des Verderbens brachte, und welchem sie am Ende auch erlagen.

Mehr als eine, höchstens zwei Millionen Einswohner sollte eine Demokratie nicht zählen. Allein zwanzig und mehr solcher Demokratien können durch eine kräftige Bundesverfassung zusammengehalten ein großes und mächtiges Ganze bilden, welches auf der einen Seite die Nachtheile einer übermäßigen Centralisation und der Isolirung kleinerer Staaten vermeiden und anderseits die größten Vortheile für die Entwickelung der gesammten Kräfte einer Rastion bieten würde.

Rom kannte noch nicht die Vortheile einer föderativen Verfassung und erlag daher dem Despotismus, als sein Gebiet mehr und mehr sich vergrößerte. Die Schweiz und die vereinigten Riederlande zeigten uns Juerst einen föderativen Freistaat in seiner Blüthe. Die nordamerikanischen Freistaaten übertreffen jedoch noch ihre Muster. Ihre Verkassung ist in der That ein Ideal gesetzeberischer Weisheit.

Die große Aufgabe jeder Schöpfung, das richtige Verhältniß zwischen Einheit und Mannigfaltigkeit darzustellen, tritt insbesondere auch in dem staatlichen Leben hervor. Zu große Einheit führt zur Monotonie, zu große Mannigfaltigkeit zur Disharmonie. Unsere Zeit mit ihren sich mehr und mehr vergrößernden Staaten verlangt mächtige Reiche. Kleine konnen sich weder im Kriege, noch im Frieden unter günstigen Bedingungen entwickeln. Ohne Rriegsflotten, ohne ausgedehnten Schutz für Sandel und Industrie, ohne Credit, ohne die Mittel, großartige Wasser = und Gisenstraßen zu schaffen, geht ein Staat auch im Frieden nach und nach gu Grunde. Auf der anderen Seite gestattet das Prinzip der Demokratie nicht eine Tallzugroße Ausdehnung des Sebiets und allzugroße Höhe der Bevölkerung. Je fräftiger der Geist der Freiheit bei einem Volke ift, desto unwilliger ist er, auf seine Eigenthumlichfeiten aus Rucksicht für Andere Verzicht zu leisten, und dennoch muß dieses um so häufiger und in um so wichtigeren Beziehungen geschehen, je ausgedehnter 16 %

Staats ist. Der freie Mann will Gesetze haben, welche seiner Individualität angepaßt sind, er will mit Staatsbeamten zu thun haben, welche auf seine Eigenthümlichkeiten Rücksicht nehmen, beides ist nicht möglich in großen Staaten, in welchen die eine Provinz Interessen hat, welche denjenigen einer anderen oft schnurstracks widersprechen, in welchen Staatsbeamte oft über die Verhältnisse eines Bezirks zu entscheiden haben, welchen sie nur sehr mangelhaft kennen. Demokratien dürsen daher weder ein zu ausgedehntes Gebiet, noch eine zu zahlereiche Bevölkerung haben, um gedeihen zu können.

Diese beiden Grundsätze (große Macht und kleiner Staat) lassen sich nur vereinigen durch den Staat tenbund. Der einzelne Staat hat seine besondere Gesetzebung und Verwaltung in allen inneren Ansgelegenheiten, und wird gegen das Ausland von dem Bunde vertreten, welcher auch solche allgemeine Gesetze für sämmtliche Staaten erläßt, wie sie das Bedürsniß erheischt.

Ein solcher Staatenbund wird übrigens nur dann gedeihen, wenn die verschiedenen Staaten wenigstens einigermaaßen sich an Größe, Volkszahl und Wohlstand mit einander vergleichen lassen. Wenn der eine Staat nur 6,000 oder 20,000 Einwohner zählt und der andere 15 Millionen, so wird dadurch ein Misverhältniß begründet, welches jede Freiheit der Abstimmung unmöglich macht.

Ferner ist es durchans erforderlich, daß die einem Staatenbunde angehörenden Landestheile mit dem Auslande in keinen störenden Beziehungen stehen. Wenn ein Staat, welcher einen Theil des Staatensbundes bildet, mit einem andern Landestheile untrennbar verbunden ist, welcher nicht zum Staatensbunde gehort, so ist dieses ein durchaus unzulässiges Verhältnis. Entweder muß der Staat nebst dem von ihm untrennbaren Landestheile zum Bunde gezogen werden, oder er wird früher oder später dem Bunde verloren gehen.

Ein Staatenbund wird nur gedeihen, wenn fämmtliche Staaten die demokratische Verfassung haben. Dieses hat schon Montesquien ansgeführt. Besitzen verbundene Staaten die monarchische Verfassung, so ist es weit zweckmäßiger sie in einen großen Staat zu vereinigen. Denn bei der Monarchie sinden alle diesenigen Gründe nicht statt welche für die Demokratie ein beschränktes Gebiet und eine beschränkte Einwohnerzahl wünschenswerth machen.

Die Geschichte weist uns auch nur blübende Staatenbunde unter Demofratien auf. Allerdings gibt es auch einen deutschen Bund, in welchem Monarchien, Aristofratien und Demofratien in buntester Mischung neben einander bestehen. Allein es hat wohl niemals in der Geschichte einen Bund gegeben, welcher mehr als dieser im Widerspruche mit den Bedürfnissen einer Ration, mit den unbestrittensten Grundsätzen des allgemeinen Staats= rechts und selbst mit dem gesunden Menschenverstande war, als der dentsche Bund. Derselbe ist nur insofern eine Merkwürdigkeit, als sich in ihm alle Mängel, alle Verkehrtheiten, alle Gebrechen vereinigt finden, welche sonst nur im Laufe der Jahrtausende aus verschiedenen Staatenbundnissen ausammengesucht werden konnten. Allerdings wurde er geschlossen von einigen Diplomaten, welche auf die Bedürfnisse der deutschen Nation feine Rucksicht, sondern nur darauf Bedacht nahmen, die Rechte und Alnsprüche ihrer Fürsten möglichst festzustellen und zu sichern. Die Folge der in dem Wesen eines derartigen Bundes liegenden Mängel und aus demselben hervorgehenden Widersprüche war, daß derselbe in seinen wichtigsten Beziehungen in's wirkliche Leben gar nicht eintrat, sondern nur auf dem

Papiere steht. Die Verschiedenheit der in seiner Mitte bestehenden Versassungen genügt für sich allein, dem deutschen Bund jedes wirkliche Leben und jede wirkliche Bewegung unmöglich zu machen.

Den Mängeln der Verfassung des deutschen Reichs hat Deutschland seinen tiefen Fall bis zum rheinischen Bunde zuzuschreiben. Der deutsche Bund beweist gleichfalls zur Genüge die Richtigkeit der Ansicht des geistreichen Montesquien. In Friedens= zeiten war derselbe nicht im Stande seine Flusse vor den Chicanen fremder Mächte, seinen Handel vor den Zollsnstemen seiner Gegner und sogar sein Gebiet von deren Einfällen sicher zu stellen. In Friedens= zeiten trat er an das fleine Belgien halb Luxem= burg ab. In der That, größere Schmach wider= fuhr nicht leicht einem Staate jemals in Friedens= zeiten. Der deutsche Bund wird so lange bestehen, als weder im Innern Deutschlands eine Bewegung, noch von außen her ein ernstlicher Angriff erfolgt. In dem einen oder dem anderen Kalle muß er aber nothwendig zusammenbrechen.

Deutschland ist deswegen immer von Stufe zu Stufe gesunken, weil es theils zum Vortheil seiner Fürsten, statt zu demjenigen seines Volks, und theils zum Vortheil Roms statt zu demjenigen Deutschlands regiert wurde. So lange diese beiden, der deutschen Nationalität widerstrebenden Elemente nicht aus dem Felde geschlagen sind, können wir nicht hoffen, diesenige Stufe im Völkerleben einzusehmen, nach welcher wir uns sehnen, und die uns doch noch so ferne zu liegen scheint.

Doch kehren wir zu dem naturgemäßen Staastenbunde, zu dem Bunde demokratischer Staaten zurück! Welcher hohen Blüthe dieser fähig ist, besweisen uns die nordamerikanischen Freiskaaten, in deren Schooße sich auch Millionen von Deutschen glücklich, frei und wohl fühlen. Um die skaatsrechtslichen Grundsätze eines Staatenbundes darzuskellen, ist nichts weiter erforderlich, als diesenigen mitzutheilen, unter welchen Nordamerika blüht. Sie haben sich im Laufe eines Zeitraums von mehr als einem halben Jahrhundert in so hohem Grade bewährt, daß keine Beweiskührung mehr Gewicht haben könnte, als diesenige, welche uns die Ersfahrung hier an die Hand gibt.

Ich lasse daher die Hauptsätze der Verfassung des nordamerikanischen Freistaaten = Bundes hier kolgen:

## Die Verfassung der vereinigten Staaten Wordamerika's.

Die Verfassung der vereinigten Staaten ift eine rein demokratische, bestehend aus dem Prafidenten mit seinen Ministern, dem Genat und dem Repräsentantenhaus, als den höchsten Staatsge= walten. Beide Lettere bilden zusammen den Congreß. Der Präsident wird alle vier Jahre gewählt. Die zum Bählen qualificirten Bürger in den verschiedenen Staaten kommen in den respectiven Babl= orten zusammen und wählen soviel Wahlherren (electors) als die ganze Zahl Senaturen und Repräsentanten, zu der jeder Staat berechtigt ist, beträgt. Diese Wahlen muffen nach dem jest bestehenden Gesetz in allen Staaten an einem und demselben Tage im November vorgenommen werden. Am ersten Mittwoch des Kebruar kommen beide Häuser des Congresses zu einer gemeinschaftlichen

Sigung zusammen, untersuchen forgfaltig die Stimmen der Staaten und erflaren offiziell das Ergebnif derselben. Der Candidat, der eine Majorität aller Stimmen der Bablherren bat, ift erwählter Prafident und wird am vierten Marg feierlich eingesett; er bat folgenden Gid zu leisten: "Ich schwöre feierlich, daß ich trenlich das Umt des Präsidenten der ver= einigten Staaten ausüben und nach bestem Bermogen die Constitution dieser Staaten erhalten, beschützen und vertheidigen will." Wenn mehr als zwei Candidaten da sind und keiner eine Majorität der Stimmen der Wahlherren hat, so fällt die Wahl dem Sause der Repräsentanten gu, wo dann staatenweise über die drei, welche die meisten Stimmen von Wahlherren haben, votirt und nach der Majorität der Stimmen entschieden wird. In die= jem Falle ist der fleine Staat Delaware, welcher hinsichtlich der Wahlherren sich zu New-York wie drei ju sechsunddreißig verhält, eben so mächtig wie der volfreiche Nachbarstaat. Der Präsident bezieht einen jährlichen Gehalt von 25,000 Dollars, außerdem hat er freie Wohnung, welche ihm auch möblirt wird. Der Präsident ist nach der Constitution zur Wiedererwählung befähigt, so lange er lebt, da aber Washington das Beispiel gegeben hat,

nicht länger als zwei Perioden zu dienen, so ist feiner seiner Rachfolger für eine dritte als Can= didat aufgetreten. Der Präsident ist Dberbefehls= haber der Armee und der Flotte der vereinigten Staaten, sowie auch der Miliz, wenn dieselbe zu activem Dienste beordert wird. Er ist ermächtigt, unter Zuziehung und mit Genehmigung des Genats, wenn zwei Drittel der anwesenden Mitglieder jenes Körpers beistimmen, Tractate zu machen und Gesandte, Consuln, Richter und andere Beamte zu ernennen; alle Vacanzen, welche während der Zeit, da der Congreß nicht versammelt ist, eintreten, zu besetzen; Begnadigung und Aufschub der Strafen für Bergehen gegen die vereinigten Staaten in gewissen Källen zu gewähren; den Congreß bei außerordent= lichen Gelegenheiten zusammen zu berufen und den= selben im Falle von Uneinigkeiten zwischen den beiden Häusern auf eine bestimmte, ihm passend scheinende Zeit zu vertagen. Es ift seine Pflicht, von Zeit zu Zeit dem Congreß alle nöthigen Rachrichten über die Lage der Union vorzulegen und dafür zu sorgen, daß die Gesetze gehörig vollzogen werden. Er kann nur bei Ueberführung von Landesverrath, Bestechung oder anderen Hauptverbrechen und Vergehungen abgesetzt werden. Der Vicepräsident wird zu derselben Zeit und auf dieselbe Weise, wie der Präsident, erwählt und die für ihn erforderlichen Eigenschaften sind dieselben wie für letteren. Durch sein Amt ist er Präsident des Senats, fann jedoch bei keiner Frage mitvotiren, es sei denn daß die Stimmen jenes Körpers gleich getheilt sind. Im Falle des Todes, der Resignation, Absetzung oder Unfähigkeit des Präsidenten, seine Amtspflichten zu erfüllen, tritt er an dessen Stelle und bezieht den für denselben bestimmten Gehalt. Alls Vice-Präsident hat er jährlich 5000 Dollars Gehalt.

Der Präsident hat als Cabinets: Räthe die Chefs der fünf Departements — des Staats:, Schatsfammer:, Ariegs:, Marine: und Postamts: Departements — und den Staatsanwalt unter sich. Diese haben die Oberleitung aller mit ihren resspectiven Departements in Verbindung stehenden Angelegenheiten und sind gewöhnlich von neun bis drei Uhr in ihren Büreaux.

Die Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten liegt in den Händen eines Obergerichts (Supremo Court), das aus nenn Richtern besteht. Diese bleiben in ihrem Amte, so lange sie sich gut vershalten; der Ober-Richter erhält 5000 Dollars, die

anderen 4500 Dollars jährlichen Gehalt. Dieser Gerichtshof hält alle Jahre eine Sitzung in Washington, welche am ersten Montag des Decem-bers anfängt und etwa acht Wochen dauert.

Die vereinigten Staaten sind in neun Gerichtsfreise eingetheilt, und jedes Jahr wird wenigstens
einmal, gewöhnlich aber zweimal in jedem Staate
innerhalb des Kreises durch einen Richter des Obergerichts und durch einen vom Präsidenten ernannten
Distriktsrichter des Distriktes oder Staates, in welchem
der Gerichtshof seine Sitzung hat, Gericht gehalten.

Der Senat der vereinigten Staaten besteht aus zweiundfünfzig Mitgliedern, von denen zwei aus jedem Staate durch die respectiven Legis-laturen auf die Zeit von sechs Jahren erwählt werden. Niemand kann in den Senat gewählt werden, ehe er dreißig Jahre alt ist; auch muß er vor der Wahl neun Jahre Bürger der vereinigten Staaten gewesen sein und zu der Zeit Einwohner des Staates sein, für welchen er erwählt wird. Die Senatoren repräsentiren die Souveränität der Staaten und sind den Legislaturen für ihre, in den verschiedenen Fragen, welche vor ihr Forum kommen, abgegebenen Stimmen verantwortlich. Das Haus der Repräsentanten besteht jest aus 223

Mitgliedern; doch fann Diese Babl nach dem Cenfus, welcher 1850 in den vereinigten Staaten ftattfinden wird, fich vermehren oder vermindern und ähnlichem Wechsel alle gehn Jahre unterliegen. Die Repräsentanten werden alle zwei Jahre erwählt und jeder Staat ift nach der jett bestehenden verhaltnigmäßigen Butheilung einen für je 68,500 Einwohner zu stellen berechtigt; an der Wahl derselben dürfen Alle Theil nehmen, die berechtigt find, für einen Repräsentanten in der Legislatur des Staats gu stimmen, zu dem fie gehoren. Riemand fann Mitglied dieses Körpers sein, der noch nicht wenig= stens fünfundzwanzig Jahre gahlt, sieben Jahre Bürger der vereinigten Staaten gewesen ift und in dem Staate, wo er gewählt wird, zur Zeit der Wahl wohnt. Der Genat und das Saus der Repräsentanten bilden den Congres der vereinigten Staaten, der die ganze gesetzgebende Gewalt der General-Regierung befitt. Dem Congreß fteht die Befugniß gu, Steuern, Bolle, Ginfuhrabgaben und Accise aufzulegen und zu erheben, und die Schulden der vereinigten Staaten ju bezahlen, die Vertheidigung und allgemeine Wohlfahrt des ganzen Landes zu besorgen; Geld auf Credit der vereinigten Staaten zu borgen; den Handel

mit fremden Rationen, unter den verschiedenen Staaten und mit den Indianerstämmen zu reguliren; gleichformige Gesetze für das ganze Land über Raturalifirung und Bankerotte zu machen; Geld zu schlagen, den Werth der Landesmünzen und der fremden Münzsorten zu reguliren und Normal= Gewichte und Maage festauseten; Postämter, Postftragen zu errichten; die Fortschritte der Wissenschaften und nützlichen Runfte zu befördern, indem den Verfassern und Erfindern auf bestimmte Zeit das ausschließliche Recht auf ihre respective Schriften und Erfindungen gesichert wird; Gerichtshöfe, die unter dem Obergerichte stehen, ju errichten; Gee= raub und Todesverbrechen, welcher auf offener Gee verübt worden find, so wie Vergeben gegen das Wölkerrecht gesethlich festzustellen und zu bestrafen; Rrieg zu erklären, Raperbriefe zu ertheilen und Bestimmungen hinsichtlich der zu Land und Wasser gemachten Beute und Prisen zu treffen, Heere anzuwerben und zu unterhalten, eine Flotte zu bauen und zu unterhalten; Vorschriften für die Land= und Seemacht zu geben ; dafür zu forgen, daß nöthigen Falls die Miliz aufgeboten werde, um die Gesetze der Union in Ausführung zu bringen, Aufruhr gu unterdrücken und feindliche Ginfalle gurückzu-

treiben; für die Organisirung, Bewaffnung und Disciplinirung der Milig und die Leitung der eingelnen Abtheilungen zu forgen, die im activen Dienft der vereinigten Staaten gebraucht werden, wobei es den einzelnen Staaten vorbehalten bleibt, die Offiziere zu ernennen und die Milig nach der vom Congreß vorgeschriebenen Disciplin einzuüben; ausschließliche Gerichtsbarkeit zu üben über ben Distrift Columbia und andere Orte, Die gur Errichtung von Forts, Magazinen, Zeughäusern, Schiffswerften und anderen nothwendigen Gebäuden mit Bewilligung der Legislatur des Staates, worin dieselben gelegen find, angekauft werden; und alle Gesetze zu geben, die zur Ausübung der vorer: wähnten und aller andern Berechtigungen, welche durch die Constitution der Regierung der vereinigten Staaten, oder irgend einem Departement oder Beamten derselben ertheilt worden sind, nöthig und geeignet sein mögen.

Jede Bill (Gesetzentwurf) die im Congress durchgeht, muß ehe sie zum Gesetz wird, dem Prässidenten vorgelegt werden. Genehmigt er dieselbe, so unterzeichnet er sie; wo nicht, so schickt er sie dem Hause, von welchem sie ausgegangen ist, mit seinen Einwürfen dagegen zurück. Diese Körpers

schaft berathschlagt dann auf's neue darüber und wenn zwei Drittel der Mitglieder stimmen, baf die Bill Gesetz werden soll, so wird sie mit den Einwürfen des Präsidenten dem andern Sause zugesandt; stimmen dann auch in diesem zwei Drittel der Mitglieder nach wiederholter Berathschlagung dafür, so wird sie zum Gesetz der vereinigten Staaten erhoben und hat dieselbe Kraft, als ob sie die Unterschrift des Präsidenten erhalten hätte. Auf solche Weise hat, wie man klar sieht, jedes Haus des Congresses eine Controlle über das andere und der Präsident über beide, so daß es also nicht leicht möglich ist, daß der Congres einen Verstoß gegen die Constitution begehen werde, welche aufrecht zu erhalten alle Mitglieder beschworen haben. Es muß hier bemerft werden, daß der Präsident einen Gesetzesentwurf nicht länger als zehn Tage behalten darf; er muß die Bill innerhalb dieser Beit entweder unterzeichnen, oder mit feinen Grunden, weshalb er die Unterschrift verweigert, wieder zurückschicken.

Die Constitution der vereinigten Staaten bes
stimmt, daß das Vorrecht des writ of Habeascorpus nicht aufgehoben werde, es sei denn daß
in Fällen von Empörung oder feindlichem Einfalle
v. Strave, Staatswissenschaft ik

Die öffentliche Sicherheit es erforbern mochte, daß fein rudwirkendes ober ex post facto-Gefet gegeben werde; daß Ropf-Steuern oder andere directe Abgaben nur im Berhältniß der Bevolferung ber verschiedenen Staaten auferlegt werden; daß feine Abgaben auf Waaren, Die aus irgend einem Staate ausgeführt werden, gelegt werden; daß Schiffe, welche nach einem Staate bestimmt find oder da= von abgeben, nicht verpflichtet find, in einem andern ein= oder auszuclariren oder Abgabe zu bezahlen; daß kein Geld aus der Schatkkammer entnommen werde, als nur in Folge der gesetzlich gemachten Bestimmungen zur Verwendung, und daß eine regelmäßige Angabe und Rechnung über die Einnahme und Ausgabe aller öffentlichen Gelder von Zeit zu Zeit publicirt werde; daß fein Abelstitel von den vereinigten Staaten gegeben werde und daß Niemand, der ein Amt der vereinigten Staaten bekleidet, irgend ein Geschenk, Ginkommen, Amt oder Titel irdend einer Art von irgend einem Ronige, Fürsten oder fremden Staate, ohne vorber vom Congreg die Erlaubniß erhalten zu haben, annehme; daß kein Staat einen Tractat mache oder in ein Bundniß oder eine Confoderation trete, Kaperbriefe ertheile, Geldmunge, Papiergeld

ausgebe, irgend etwas außer Gold- und Gilbermunze als Währung zur Bezahlung von Schulden bestimme, irgend ein rückwirkendes oder ex post facto-Gesetz oder irgend ein Gesetz durch welches die Verbindlichkeit gemachter Contracte verlett werde, mache, oder Adelsdiplome ertheile; daß kein Staat ohne Bewilligung des Congresses irgend ein Tonnengeld auf Schiffe lege, in Friedenszeit Truppen oder Kriegsschiffe halte, irgend ein Uebereinkommen oder einen Vertrag mit einem andern Staat oder mit einer fremden Macht treffe oder sich in Krieg einlasse, es sei denn daß ein wirklicher feindlicher Einfall oder dringende Gefahr, welche keinen Aufschub zuläßt, flattfinde; daß in allen Staaten die öffentlichen Documente, Urfunden und Gerichtsakten jedes andern Staates volle Glaubwürdigkeit genießen; daß, wenn Jemand, der in irgend einem Staate Pochverraths, todeswürdiger und anderer Vergeben wegen angeklagt ist, sich der Gerechtigkeit durch die Flucht entzieht und in einem andern Staate gefunden wird, er auf Verlangen der erecutiven Behörde des Staates, welche über das Verbrechen zu richten hat, ausgeliefert werde; daß kein neuer Staat innerhalb der Gerichtsbarkeit eines andern Staats gebildet oder errichtet werde; daß

ber Congreß die Macht habe, über bas Territorium der vereinigten Staaten und anderes denselben geborendes Eigenthum zu verfügen und in diefer Sinficht alle nothigen Bestimmungen und Berfügungen zu treffen; daß die vereinigten Staaten jedem Staate der Union eine republikanische Regierungsform garantiren und jeden derselben gegen feindlichen Einfall und gegen einheimische Gewaltthätigkeit auf Ansuchen der Legislatur oder vollziehenden Gewalt deffelben, schützen; daß der Congreß fein Gesetz mache hinsichtlich der Feststellung oder freien Ausübung einer Religion, oder wodurch die Freiheit der Rede oder der Presse und das Recht des Volkes, sich friedlich zu versammeln und die Regierung um Abstellung von Uebelständen zu bitten, beschränkt wurde; daß das Recht des Wolfes, in der Person, in Säusern, Papieren und Sachen gegen unbillige Durchsuchungen, Beschlagnahme und Verhaftung sicher zu sein, nicht verlett werde, und daß fein Gerichtsbefehl außgestellt werde, außer wegen eines wahrscheinlichen Grundes, der eidlich oder an Eidesstatt befräftiget sei, und mit ausdrücklicher Bemerkung der Plate, Personen und Sachen, die zu durchsuchen, zu ver= haften oder mit Beschlag zu belegen sind; daß

Niemand verbunden sei, sich wegen Todesverbrechen oder anderer infamirender Vergeben zu verant= worten, es sei denn auf Forderung oder Anklage einer großen Jury, ausgenommen in Källen, welche bei der Armee und in der Kriegsmarine oder bei ber Milig, wenn dieselbe in Zeiten des Kriegs oder öffentlicher Gefahr in activem Dienste sich befindet, vorkommen; daß Niemand wegen eines und desselben Vergehens zweimal in Leben oder Körper gefährdende Untersuchung gezogen werden könne, noch auch gezwungen sei, in irgend einem Criminalfall gegen sich selbst zu zeugen, und nicht an Leben, Freiheit oder Eigenthum bestraft werden könne ohne gehöriges gerichtliches Verfahren; daß fein Privateigenthum zum öffentlichen Gebrauch verwendet werde ohne gehörige Entschädigung; daß in allen Eriminalsachen der Beklagte das Recht genieße, sowohl eine schnelle öffentliche Untersuchung zu haben durch eine unparteissche Jury des Staates und Disstriftes, in welchem, wie durch vorherige gesetzliche Ermittelung erwiesen werden müße, das Verbrechen begangen wurde, — als auch von der Beschaffenheit und dem Grunde der Anklage in Kennt= niß gesetzt zu werden, den gegen ihn auftretenden

Bengen gegenüber gestellt zu werden, Bengen, Die au feinen Gunften aussagen wurden, zwingen gu fonnen zu erscheinen und einen Defenfor zu haben; daß feine übermäßige Bürgschaft verlangt noch übermaßige Geldstrafen oder graufame und ungewöhns liche Leibesstrafen auferlegt werden; daß die Constitution und die in Folge derselben gemachten Gesetze der Vereinigten Staaten, fo wie alle Tractate, welche unter Autorität der vereinigten Staaten geschlossen werden, als oberstes Gesetz des Landes gelten, und doch die Richter in jeglichem Staate sich darnach zu richten haben, trot dem, was dem Witersprechendes in der Constitution oder in den Besetzen irgend eines Staates sich finden moge: daß der Congreß, wenn zwei Drittel beider Säuser es für nöthig erachten, Verbefferungen zu der Constitution vorschlage, oder auf Ausuchen der Legis= laturen von zwei Dritteln ber Staaten einen Convent einberufe, um Verbesserungen vorzuschlagen, welche in jedem dieser beiden Fälle völlige Gültig= feit als ein Theil der Constitution haben sollen, wenn dieselben durch die Legislaturen von dref Vierteln der Staaten, oder durch Convente in drei Bierteln derselben, je nachdem die eine oder die andere Weise durch den Congres proponirt worden ist, ratissieit sind, und endlich, daß die in der Constitution enthaltene Auszählung gewisser Rechte nicht dahin ausgelegt werde, andere von dem Volke vorbehaltene zu verneinen oder zu schmälern, sonzdern im Gegentheile diejenigen Gewalten, welche den vereinigten Staaten durch die Constitution nicht übertragen oder durch dieselbe den Staaten nicht verboten worden sind, die respectiven Staaten oder dem Volke vorbehalten seien.

Die Macht der General-Regierung ist in KriegsZeiten sehr ausgedehnt. Jeder Bürger in den vereinigten Staaten kann gezwungen werden, die Waffen zu tragen. Zufolge des Census von 1840 kann jest eine Armee von circa 3 Millionen Mann in dem Alter von 18 bis 45 Jahren organisirt, bewaffnet und disciplinirt werden, und jeder Theil derselben steht, wie aus dem oben angeführten hervorgeht, unter der Controlle der bestehenden Behörden der vereinigten Staaten und dem Besehle des Präsidenten, der zur Abwehr einer seindlichen Invasion Truppen von Louisiana nach Maine vder von Georgia nach Michigan und umgekehrt beordern kann. Das reguläre, stehende Heer ist im Vergleich zu dem anderer Länder außerst slein. Es besteht aus 8 Regimentern Infanterie, 4 Regimentern Artisleric und 2 Regimentern Dragoner, zusammen etwa 8000 Mann mit den dazu gehörigen Offizieren, welche in den zahlreichen Forts an den Seeküsten und andern Außenposten an der Grenze vertheilt sind.

## Fünfzehnter Abschnitt.

Von der Volksherrschaft in ihrer Vermischung mit Einherrschaft und Mehrherrschaft.

Eine Berfassung, in welcher die verschiedenarstigen Elemente der Volksherrschaft, der Mehrherrschaft und der Einherrschaft ziemlich gleich vertreten sind, wird zu unausgesetzten Reibungen Veranlassung geben. Jedes der verschiedenen Elemente ist für seine Existenz besorgt und diese Besorgniß genügt, um den Staat in Unruhe zu erhalten. Erst wenn sich eines der verschiedenartigen Elemente einer Versassung dermaaßen verstärkt hat, daß es mit Sicherheit auf die beiden anderen blicken kann, wird es sich dieser als Stützen bedienen können, welche ihm früher immer mehr oder weniger seindlich gezgenüberstanden. So lange sich in Portugal und Spanien z. B. Monarchie, Aristokratie und Demos

fratie noch in ber Urt gegenübersteben, bag man nicht fagen fann, welches biefer Elemente am ftarfsten vertreten ift, werden sich die dortigen Buftande nicht consolidiren. Deute ift das monarchische Element am Staaternder und unterdrückt mit Bilfe der Rlerisei mehr oder weniger die beiden anderen, morgen verbinden sich diese zusammen und fturgen die Anhänger der Monarchie. Rach einiger Zeit bricht Sader aus zwischen den herrschenden Männern der Demokratie und der Aristofratie. Diese Gelegenheit benützt der Anhang der Monarchie, um sich mit dem einen dieser beiden Kaktoren der Staats: verfassung zum Ruine des andern zu vereinigen. So wird es fortgeben, bis es einem überlegenen Geiste gelingt, seiner Parthei ein dauerndes Uebergewicht zu verschaffen. Im Juli 1830 errang in Frankreich die Demokratie einen großen Sieg. Allein der überlegene Geist Ludwig Philipps wußte sich und seiner Dynastie die Früchte desselben zu nichern. Er verband sich mit der Klerisei und mit der Ari= stofratie zu Vernichtung der Demokratie. Er brachte es dahin, daß im gegenwärtigen Augenblicke das im Jahr 1830 so mächtige demofratische Element nur außerhalb des Staatsorganismus, in den Reihen derjenigen, welche nicht Beamte, nicht Pairs oder

Abgeordnete, nicht Wähler, nicht bevorzugte Gelehrte und Künstler sind, bedeutenden Einfluß besitt, während innerhalb derselben sein Einfluß sehr
gering (etwa wie 1:6) anzuschlagen ist. Das kann
sich übrigens schnell ändern, denn dieses Verhältniß
ist nach der Geschichte Frankreichs im Lause der letzten sechs Jahrzehnde nicht als ein natürliches Ergebniß der wechselseitigen Machtverhältnisse anzusehen, sondern als das künstliche Kesultat der Ueberlegenheit Ludwig Philipps. Im Stillen bereitet sich
die Revolution vor, welche ohne Zweisel mit dem
Tode des eben so seinen als energischen gekrönten
Staatsmanns zum Ausbruche kommen wird.

In England ist das aristokratische Element noch immer vorherrschend. Allein dasselbe wird dort mit so vieler Weisheit vertreten, daß sich voraussehen läßt, es werde jeder mit Nachdruck geltend gemachten demokratischen Bewegung die zu ihrer Beruhizung erforderlichen Zugeständnisse machen. Nichts desto weniger stehen auch der englischen Verfassung gewaltige Stöße bevor. Denn stärft sich, wie vorauszusehen ist, das demokratische Element noch etzwas mehr und verbindet es sich mit dem monarchischen, so könnte es doch dem aristokratischen die Oberherrschaft streitig machen, und sieht sich die

Aristofratie Englands in ihrem Uebergewichte bedroht, so wird sie schwerlich mehr nachgeben, sondern dem Strome der Demokratie einen festen Widerstand entgegensetzen, den sie jedoch auf die Dauer
nicht wird fortsetzen können.

In Nordamerika steht die Verfassung deswegen so fest, weil die Demokratie sich ihres Uebergewichts über Monarchie und Aristokratie vollkommen bewußt ist, und diese auch nicht den Gedanken hegen, sie in ihrem kesten Besitzstande zu stören.

In Rußland hat die Demokratie keine Stimme. Inwiesern dort aber die Aristokratie eine gefährliche Gegnerin der ersteren werden könnte, muß die Zustunft enthüllen. Das Charakteristische der unumsschränkten Monarchie besteht darin, daß sie sich nicht allmählig, sondern nur in Folge von Conspirationen und Revolutionen entwickelt.

In Dentschland haben Censur und Polizei die größte Verwirrung in alle Verhältnisse gebracht. So wie die Verfassungen thatsächlich bestehen, hat das demokratische Element so gut als gar keine Bezdeutung. Bei uns ist dasselbe noch mehr, als in Frankreich zum Staatsorganismus hinausgeschoben. Nur das monarchische und aristokratische sitzen am Steuer-Ruder des Staats. Allein wie das demoz

fratische Element in Frankreich außerhalb des Staats= organismus noch fortbesteht, so auch in Deutsch= land, und je exclusiver der Staatsorganismus in Deutschland ist, desto mehr Raum ist für die de= mofratischen Elemente gegeben. Thatsächlich besteht also in Deutschland nur Monarchie und Aristofratie, selbst in den Staaten, deren Landstände am meisten Energie und Geist entwickelt haben. Seit 1834 haben dieselben nirgends einen Beschluß von politi= scher Bedeutung gefaßt. Sie haben aller Orten zugesehen, wie die Verfassungen untergraben mur= den, und haben es sich gefallen lassen. Allein ge= setzlich besteht bei uns die landständische Verfassung, welche eine Vermischung des monarchischen, des ari= stofratischen und des demofratischen Elements voraus= sett. Diese Mischung ist in Deutschland nicht zur Wirklichkeit geworden, und da nichts desto weniger in unserm Vaterlande sehr bedeutende demokratische Elemente in den Städten und auf dem Lande be= stehen, so hat sich ein Gegensatz zwischen den außerhalb des Staatsorganismus und den inner= halb desselben ruhenden Kräften gebildet, welcher eben weil eine Mischung sich als nichtdurchführbar erwiesen hat, zu einem Kampfe auf Leben und Tod führen muß.

Das demofratische Element ift in Deutschland außerhalb des Staatsorganismus machtiger als in England und in Frankreich. Die Concentration Des lettern Reichs in der Hauptstadt gibt demfelben schon gewissermaaften die Rothwendigkeit einer Wes = narchie. Gerade so wie sich Paris zu dem übrigen Frankreich, verhält sich die Monarchie zu den Frangofen überhaupt. In England bat die Ariftofratie nicht blos einen unermeglichen Grundbefit, fondern fie besitzt auch große Capacitäten. Der beutsche Adel ist trot allen seinen Privilegien und Monopolen verhältnismäßig arm an Geld und noch ärmer an Genie. Während der englische Adel in der Schule des Parlaments fich staatsmännisch beranbildet, ist der deutsche auf den Hof, das Deer und die Büreaufratie angewiesen. Da fann sich kein Charafter entwickeln, da wird jedes Genie entweder ausgestoßen oder zu Grunde gerichtet. Der deutsche Aldel ist zu alt, um sich mit dem Volke amalgamiren zu konnen. Er hat feit Jahrhunderten nicht in der Gegenwart, nicht in dem frischen und bewegten Elemente der Zeit gelebt. Er ift um ein Jahrhundert wenigstens hinter derfelben guruckgeblieben, er beklagt, daß wir trot aller Retten, womit das Volk durch alle Behörden des Staats gebunden wurde, dennoch vorwärts dringen, er schimpft, weil er nicht widerlegen, und wüthet, weil er nicht siegen kann.

Einem solchen Adel gegenüber hat das Bolf allerdings so lange einen schweren Stand als es nich begnügt, Bitten einzureichen und Beweise zu führen, denn diese helfen bei einem solchen Abel natürlich um so weniger, je gegründeter sie sind. Allein ganz anders wird die Stellung werden, wenn das Volk einmal ernsthafter auftritt. Es läßt sich nicht läugnen, das deutsche Wolf steht in geistiger und moralischer Beziehung weit höher als der deutsche Adel. Das deutsche Volk besitzt Gewissen= haftigkeit, Sinn für Religion, ein reges Billigkeitsgefühl und große Ausdauer. Dieses find lauter Eigenschaften, welche die Demokratie voraussett, ohne welche sie nicht bestehen kann, und durch welche ne in Verbindung mit Entschiedenheit, Festigkeit und Rühnheit alle ihre Siege erringt und ihre Herrschaft dauernd begründet. Das deutsche Wolf ist tugendhaft und insofern besitzt es die Elemente der Demokratie. Die Deutschen bilden auch in den amerikanischen Freistaaten den vorgeschrittensten Theil der Demokratie, und vielleicht würde sich in Deutschland manches anders gestaltet haben, wenn

nicht seit drei Jahrzehnden gerade Diesenigen ausgewandert wären, deren Widerwillen gegen Monars
chie und Aristofratie am tiefsten begründet und
welche daher am meisten befähigt waren, für die Demokratie zu wirken.

Wie machtig aller Demmniffe ungeachtet ber Geist der achten Demofratie, d. h. der Geist der Bruderlichkeit, der Wahrheit und des Rechts in Deutschland sei, das hat sich insbesondere ausgesprochen in der religibsen Bewegung unserer Tage. Tausende und aber Tausende haben ihre ganze Eristenz auf das Spiel gesetzt, haben sich allen Verfolgungen ergrimmter Feinde blosgestellt, um ihrem Gewissen, ihrem Gefühle für Wahrheit zu ieben. Sie sind der festgegliederten Macht der romischen Eurie und der deutschen Bureaufratie entgegengetreten und find vor ihr nicht jurudge= wichen auch nur eine Linie breit, sondern find, trot allen Demmuiffen, troß fünstlich angezettelten Pobelaufständen, troß burgerlicher Todtmachung und geistlicher Verdammung, Schritt für Schritt auf dem Pfade der Wahrheit vorwärts gedrungen. Die Zeit der stillen Berzweiflung, der Hoffnungs= losigkeit und Thatenlosigkeit liegt hinter uns. Der Strahl der Hoffnung ist vom himmel in unsere

Herzen gefallen, und diesen Strahl wird keine irdische Macht mehr erlöschen.

Die deutsche Bundesacte hat selbst demokratische Elemente in das deutsche Staatsleben eingeführt. Die landständische Verfassung und die republikanische sind die einzigen, welche die deutsche Bundesakte anerkennt; die erstere bei den monarchischen Staaten, die lettere bei den vier freien Städten. Gleichbeit der burgerlichen und politischen Rechte für alle dristlichen Religionspartheien, Preffreiheit und Freiheit des Handels und der Schifffahrt im Innern Deutschlands - dieses sind die höchst wich= tigen, der Demofratie gemachten Zugeständnisse. Bätten sich dieselben verwirklicht, so mare dem demofratischen Elemente eine so bedeutende Stellung in dem Staatsorganismus angewiesen worden, daß es sich in demselben weiter hätte fortentwickeln können. Allein diese Zusagen haben sich nicht ver= wirklicht, sie wurden aller Orten in ihr Gegentheil verkehrt. An die Stelle des landständischen Prinzips wurde das monarchische in seiner streng= sten Auffassung. gesetzt, man ließ zwar die Stände in einem Theile Deutschlands ab und zu noch ausammen fommen, allein ohne denselben praftischen v. Struve Staatswissenschaft II. 18

Einfluß auf die Staatsverwaltung zu gestatten. Un die Stelle der Religionsfreiheit trat Religionsbedrückung, welche mit jedem Tag erbitterter wird, an die Stelle der Preßfreiheit Censur, statt der Freiheit des Handels und der Schiffahrt im Innern Deutschlands sehen wir Zoll-Schranken und Schiffsfahrts-Abgaben aller Art.

Im Jahr 1815 war die deutsche Mation mit den Ausagen der deutschen Bundesacte nicht gufrieden gewesen, weil sie ihr fur ihre Freiheit und Rationalität nicht genügend erschienen. Jest find allmählig sämmtliche volksthumliche Zusagen derselben ganglich über den Saufen gestoßen. Rur in einem kleinen Theile Deutschlands besteht formell eine landständische Verfassung. Es gelang ber Monarchie in ihrer Verbindung mit der Aristofratie, die Demofratie ganglich jum Staatsorganismus herauszudrängen, die Folge hiervon ift, daß das sehr einflugreiche demokratische Element eine feindliche Stellung unserm gangen Staatsorganismus gegenüber eingenommen hat, und denselben in seiner ganzen Existenz bedroht. Die Erbitterung zwischen der Monarchie und der Aristofratie einerseits und der Demofratie anderseits hat einen hoben Grad erreicht.

Sie dürfte ihrem Gipfelpunkte nahe sein. Es sind so ziemlich alle Maaßregeln erschöpft worden, welche zur Niederhaltung des Volksgeistes von der Büreauskratie ausgesonnen werden konnten. Eine friedliche Vereinigung dieser drei Elemente des Staatslebens ist nach der Beschaffenheit der Vertreter der Mosnarchie und der Aristokratie jeht kaum mehr zu erswarten. Es wird dem Volke bei jeder Gelegenheit gesagt, daß es keine Stimme habe und keine haben dürfe. Es frägt sich, wie lange die deutsche Nation in diesem Tone noch zu sich reden lassen wird.

Die Frage, in welcher Weise die monarchischen, aristofratischen und demofratischen Elemente einer Verfassung gemischt sein sollen, beantworten wir dahin: eines dieser drei Elemente muß nothwendig so sehr überwiegend sein, daß die beiden andern ihm in ruhigen Zeiten nicht gefährlich werden können, und nur durch schreiende Rechtsverletzungen aufgeregt, es in seine Schranken zurückzuweisen vermögen. Ein solches Mischungsverhältniß sindet sich dermalen in Nordamerika, England und Frankreich; und erst seit sich in letzterem Lande ein solches festgestellt hat, ist Ruhe dort eingezogen. In Nordamerika ist das demokratische, in England das 18 \*

aristofratische, in Frankreich das monarchische Element vorherrschend; jedoch sind in allen diesen drei Staaten die beiden übrigen Elemente bedeutend genug, um nicht ungestraft mit Füßen getreten werden zu können.

In Deutschland haben sich Monarchie und Arisstofratie des ganzen Staats Drganismus bemächtigt. Nichts desto weniger oder vielmehr gerade in dessen Folge hat das demokratische Element außerhalb des Staatsorganismus an Einfluß und Bedeutung in überraschender Weise zugenommen.

Deutschland ist einer von der Nordsee bis zum Mittelmeer und von der Ostsee bis zu den Alpen reichenden Monarchie nicht fähig. Der Geist der Centralisation, wie er sich in Frankreich bekundet, ist dem innersten Wesen der Deutschen zuwider. Dieses hat sich bei jeder Gelegenheit kund gethan. Es ist kein Zufall, daß wir keine Hauptstadt haben, daß Wien, Berlin, Hamburg, München, Dresden, Köln und noch einige andere Städte, jede in geswissen Beziehungen Hauptstadt Deutschlands ist: Wien ist es der Volkszahl nach, Berlin ist es in wissenschaftlicher Beziehung (obgleich in neuerer Zeit die Glorie des Spree-Athens sehr abgenommen

hat), Hamburg ist die erste Handelsstadt Deutschlands, Dresden zeichnet sich aus durch die Schön= heit seiner Lage, München durch seine Kunstschätze, Köln durch seine geschichtlichen Erinnerungen, seine Lage am Mheine, seinen Handel und seine Sewerb= samkeit.

Der in dem deutschen Volke lebende demokra= tische Geist hat sich deutlich in dem Gange der Entwickelung seiner Städte gezeigt. Der Deutsche fühlte nicht dasselbe Streben, wie der Franzose, sich in den Strahlen einer Central-Sonne zu wär= men und sich von ihr bescheinen zu lassen. Es strömte nicht alles nach einem Sauptpunkte bin. Die Kräfte vertheilten sich, weil nicht alle von dem= felben Streben, derfelben Eitelkeit beseelt maren. Paris ist in viel höherem Maaße die Hauptstadt von Frankreich, als London diesenige von England. Neben Paris find nur wenige Städte von Bedeutung in Frankreich. Lyon, Bordeaux, Marseille, können sich mit Dublin, Edinburg, Manchester an Bedeutung nicht messen, so wenig als die übrigen Städte Frankreichs mit den übrigen Englands (im weiteren Sinne des Worts). Die deutsche Nation sprach in dem Entwicklungsgang seiner Städte deut=

lich ans, sie wolle keine Monarchin unter den Städten, sondern gleich berechtigte Schwestern größerer und kleinerer Einwohnerzahl, größeren und kleineren Umfangs, von mehr oder weniger wissenschaftlicher, künstlerischer und industrieller Bedeutung.

Die deutsche Ration hat sich niemals einem Fürsten mit Vorliebe hingegeben. Selbst die Hohensstaufen hatten mit Ausständen zu kämpfen. Die verschiedenen deutschen Stämme hatten mit den ersten Zeiten ihrer Erscheinung in der Geschichte immer das Streben sich abzusondern und sich eine gewisse Selbstständigkeit zu erhalten.

Die dentsche Nation paßt sich daher nicht zu einer großen Monarchie, und dennoch hat sie den Drang sich zu vereinigen, sie will aus der Zerssplitterung heraustreten, in welcher sie sich dersmalen befindet. Dieses fann sie nur durch Bildung demokratischer, durch ein festes Nationalband umschlossener Staaten erreichen. Die Vergangensheit hat gezeigt, die Monarchie und die Aristokratie vermochten es nicht dem deutschen Vaterslande weder nach Innen Freiheit, noch nach Außen Kraft zu verleihen. Der Gedanke ist daher sehr

natürlich, es mit der Demokratie zu versuchen. Eine Mischung der verschiedenen Elemente des Staatslebens nach dem Muster von England und Frankreich wollte nicht gedeihen; wird nicht vielleicht die Mischung nach dem Muster Nordamerikas günsstigere Erfolge haben? Es sind dieses ernste Fragen, welche wohl verdienen erwogen zu werden. Don ihrer Lösung hängt das Wohl des gesammten deutschen Vaterlandes ab.

## Sechzehnter Abschnitt.

Von der Volksherrschaft in ihrem Vergleich zur Einherrschaft und zur Mehrherrschaft.

Die Demokratie verhält sich zur Monarchie, wie Rom zur Zeit der Könige, zur Aristokratie, wie Rom zur Zeit der Decemvirn. Die Demokratie verhält sich zur Monarchie wie Griechenland zur Zeit der persischen Kriege, zu Griechenland zur Zeit des trosjanischen Kriegs oder zur Zeit des thebanischen Epigonenkriegs. Wer wird der Monarchie oder der Aristokratie den Vorzug geben vor der Demokratie? Niemand kann es, welcher den sittlichen und den geistigen Werth eines Volkes höher achtek, als die Machtvollkommenheit einer Dynastie. Allein das Beispiel von Kom und von Griechenland besweist uns auch, das ein Volk nicht in seder Pesweist uns auch, das ein Volk nicht in seder Pesweist uns auch, das ein Volk nicht in seder Pes

riode seiner Entwickelung der Demokratie fähig ift. Rom zur Zeit der Tarquinier, Griechenland zur Zeit des trojanischen Kriegs, besaß noch nicht diejenige Klarheit des Geistes, diejenige Sicherheit des Blickes und diejenige moralische Kraft, welche die Demokratie voraussett. Als die Völker sich ent= wickelten, bildeten sich ihre Verfassungen von selbst aus. Jede Ungerechtigkeit eines Machthabers forderte zu Maagregeln auf, um deren Wiederkehr zu verhindern, und so sant eine Schranke nach der an= dern, welche das Volk von der Theilnahme an den Angelegenheiten des Staats zurückhielt. Eine ge= wisse Aehnlichkeit besteht zwischen den vielen kleinen Monarchien Griechenlands und denjenigen Deutschlands. Die Zukunft muß zeigen, ob Deutschland denselben Entwicklungsgang gehen wird, wie Griechenland. Ein Unterschied besteht aber zwischen beiden Ländern. In Griechenland hat sich zu feiner Zeit derjenige Drang nach nationaler Ginheit ausgesprochen, wie er sich in unserm Nater= lande jetzt bei jeder Gelegenheit bekundet. Die Griechen waren aber auch freilich nicht wie die Deutschen nach dem Zufall der Geburt oder nach den Lannen der Diplomatie auf die ungeschicktest mögliche Weise abgetheilt worden. Da bestand auf der einen Scite fein Land, welches mit Lichtenstein in seiner Kleinheit und keines, welches mit Desterreich und Preußen in seiner Größe hätte verglichen werden können. Die alle Schranken der Zweck-mäßigkeit und billiger Rücksicht für das Bolkswohl übersteigende Zerstückelung Deutschlands ruft natürlich das Bedürfniß nationaler Einigung herver, während die Griechen, welche nach Stammesversichiedenheit und mit Rücksicht auf geographische Grenzen abgetheilt waren, dasselbe nicht in gleichem Maaße empfanden.

Dessen können wir übrigens versichert sein: wie die Monarchie aus Rom und Griechenland versichwand, als ihre Stunde schlug, so wird sie auch aus Deutschland verschwinden, wenn die ihrige schlagen wird; diese Stunde darf sich aber kein Einzelner vermessen schlagen zu lassen. Wer an der Uhr der Zeit gewaltsam zerren wollte, um sie zum Schlagen zu bringen, möchte leicht zuerst selbst von ihr zermalmt werden.

Die Volksherrschaft ist nur möglich bei einer Nation, welche besonders günstige geistige Anlagen besitzt, in besonders glücklichen äußeren Verhältnissen steht, und sich auf dem Jöhepunkte ihrer Entwicke-lung befindet. Die Monarchie dagegen ist allein

möglich und wünschenswerth, wo eine Nation mit heftigen Leidenschaften zu kämpfen hat, von drohenden Feinden umgeben ist, und daher einer möglichst concentrirten Gewalt bedarf, um nach innen
und außen jederzeit schlagsertig da zu stehen. Die Aristofratie endlich bildet die Uebergangssorm zwischen Monarchie und Demokratie und bezeichnet
die Zeit, da eine Nation sich über die Periode der
ersten Kindheit zwar erhoben, allein noch nicht zu
männlicher Selbstständigkeit, Entschlossenheit und
Ruhe emporgeschwungen hat.

Verfolgen wir die Griechen und Kömer in ihrem Entwicklungsgange durch die drei genannten Regierungsformen. Zur Zeit der Könige, wie sie uns namentlich Homer so lebendig schildert, waren der Staatsorganismus, das Heerwesen, Kunst und Wissenschaft gleichmäßig noch in der Periode der Kindheit. Die Masse des Volks, obgleich reich bezaht in intellektueller und moralischer Beziehung, entbehrte doch aller Festigkeit und ruhigen Besonnenheit. Sie war nicht im Stande, selbst Entschlüsse zu sassen. Sie folgte immer dem letzten Kedner, obgleich sich allerdings ein reger Sinn für Schicklichkeit, für sittliche Keinheit, Bereitwilligkeit jedes hohe Verdienst zu bewundern und ein leben-

diger Drang nach dem Schönen und Göttlichen nicht verleugnete. Es fühlten die Massen ihre Unfähigkeit sich selbst zu bestimmen, und waren daber bereit ihren Anführern zu gehorchen. Alls diese jedoch mehr und mehr ausarteten, als die Enfel des Lasus sich gegenseitig befriegten und tödteten, die von Troja beimkehrenden Fürsten aller Orten in Zwiesvalt geriethen mit ihren Kamilien, als Ebebruch und Mord aus deren eigenem Schoofe bervorbrach, da erwachten die Völfer aus ihrem Schlummer, da emporte sich das moralische Gefühl, sie verloren die Verehrung, welche sie bis dahin vor ihren Kürsten gehegt, sie erkannten, daß solche Gräuel vor den Göttern und vor den Menschen nicht bestehen konnten. Die Fürsten verloren ihren gei= stigen Halt bei den Wölfern und folgeweise bald auch ihre Kronen und ihre Scepter. Jeder einzelne der vielen fleinen Staaten Griechenlands hat zwar wieder seine besondere Geschichte. Allein darin stimmt dieselbe überall zusammen, daß die Könige um die gleiche Periode da und dort ihre Kronen verloren, und daß sich aus der monarchischen Ver= fassung die republikanische entwickelte, welche anfangs einen mehr aristofratischen Charafter besaß, nach und nach aber sich zur demofratischen ausbil=

dete. Es darf uns nicht irre führen, daß in Sparta Die zwei höchsten Beamten des Staats Ronige hießen, sie waren keine Monarchen; denn nicht nur beschränkte einer den andern, sondern es standen bei= den noch verschiedene unabhängige Staatsbehörden dur Seite, ohne deren Mitwirfung nichts von Be= deutung geschehen konnte. Der Glanzpunkt Griechenlands war die Periode der ausgebildeten De= mokratie. Damals sangen Aeschylus, Sophocles und Euripides, damals lehrte Sofrates, damals siegte das kleine Griechenland im Kampfe mit dem persischen Kolosse. Es war eine Zeit, welche jett nach mehr als zwei Jahrtausenden nicht wieder er= reicht worden ist. Solche Kunstwerke sind nicht wieder erstanden, wie sie in der Afropolis von Athen damals aufgestellt wurden. Solche Männer, wie sie zur Zeit der entwickelten Demokratie in Griechenland lebten, werden die Sahrtausende über= dauern: Epaminondas, Aristides, Cimon, Plato und wie sie alle heißen die gefeierten Herven in Runft, Wiffenschaft und im Staatsleben.

Was war Rom zur Zeit seiner Könige, und was zur Zeit der Scipionen? Damals klein, un= mächtig, ohne Kunst und Wissenschaft, ohne groß= artige Tugenden, nur mit roher Tapferkeit und

religivsem Drange begabt, krümmte es sich unter der Zuchtrutbe seiner späteren Könige, namentlich dersenigen des stolzen Tarquiniers. Unter den Scipionen sing Rom an durch die Großartigseit seiner Pläne und die energische Durchsührung derselben seine Weltherrschaft zu begründen. Künste und Wissenschandwerfe und dem Ackerbau ein, und entwickelten seine hohen Charaftere, auf welche die Worte Doraz's passen:

Et si fractus illabatur orbis Impavidum ferient ruinae \*).

Der Entwickelungsgang von Rom und Griechenland unterscheidet sich übrigens in derselben Weise, wie derjenige von Griechenland und Deutschland. In Rom ging immer die Handlung voran, und die Theorie folgte weit hinterher, in Griechenland folgte die Theorie der Handlung auf dem Fuße nach, in Deutschland folgt die Handlung weit hinter der Theorie her. Rom hatte noch keine Kunst und noch keine Wissenschaft, als es schon den Grund zu seiner Demokratie gelegt hatte. Die Sänger, welche

<sup>\*)</sup> Und wenn der Weltfreis in Trümmern zusammenbrache. Sie fielen auf den Furchtlosen, ohne zu erschrecken.

seine Helden befangen, die Geschichtschreiber, welche seine Thaten der Rachwelt aufbewahrten, die Philosophen, welche nach den Gründen der Erscheinungen seines Leben forschten, die Juristen, welche aus seinen einzelnen Gesetzen allgemeinere Rechtsgrund= fätze ableiteten, und deren Anwendung auf das Leben sicherten, sie waren alle etwas später, als die Blüthenzeit der römischen Demokratie, während fie in Griechenland kaum ein Menschenalter junger waren. In Deutschland aber ist es anders. Wir haben Dichter, Rechtsgelehrte, Geschichtsschreiber, Philosophen von Auszeichnung gehabt, allein auch nicht einen Staatsmann von Bedeutung. Wenn bei uns alles dasjenige im wirklichen Leben geschähe, was unfere Redner besprechen, unsere Runftler barstellen, unsere Geschichtschreiber rerzeichnen und unsere Philosophen im Zusammenhange mit Ursache und Wirkung ergründen, - dann mußten wir weit über die Monardie und Aristofratie heraus sein.

Allein es liegt diese Verschiedenheit des Entwickelungsganges in der Natur der Sache. Rom hatte weniger Volbilder, nach welchen es sich richtete, als Griechenland und Griechenland hatte weniger als Deutschland. Das philosophische und philologische, viel lesende Deutschland ist in demselben

Maafie anderen europäischen Staaten in der Theorie vorangeeilt, in welchen es hinter denselben im Leben zurückblieb. Dasselbe Berhaltniß, welches sich im Gegenfatz zwischen Deutschland einerseits, Frankreich, Britannien, den Riederlanden, Norwegen und Schweden anderseits befundet, zeigt fich auch im Berhältniß zwischen Deutschland und Griechen= land. Allein darum muffen wir über unfer theures Baterland den Stab nicht brechen. Wenn die Handlung ihren Werth hat, so besitt auch die Theorie den ihrigen. Die Theorie bereitet ebensowohl die Handlung als diese jene vor. Wo die Handlung der Theorie vorhergeht und diese sich zunächst nur grundet auf den engen Kreis der Erlebnisse eines einzelnen Staats, besitzt dieselbe allerdings im Verbaltniß zu ihrer Beschränktheit eine größere momen= tane Energie. Allein wo sich eine Theorie gründet auf die Thatsachen der gesammten Weltgeschichte, da hat sie in demselben Maaße als ihre Grundlage tiefer und breiter ist einen erhöhten Anspruch auf Dauerhaftigfeit und Ausbreitung.

Beklagen wir uns daher nicht über die Gründslichkeit, über die Schrifts und Sprachs-Seligkeit der Deutschen. Auch für uns wird der Tag der Ents scheidung kommen, und dann werden uns unsere gründlichen theoretischen Vorkenntnisse zu Resultaten führen, welche zu erringen unsere Nachbarn nicht fähig waren, als der Wendepunkt der Geschichte ihrer Staaten eintrat.

Theoretisch steht Deutschland der Demokratie näher als Frankreich, Britannien, die Niederlande, Belgien, Norwegen und Schweden. Unsere socialen Bustande, unsere politische Zersplitterung, unsere Literatur, unser ganzes Volksleben bietet uns viel bedeutendere Elemente der Demokratie, als sie irgend einer jener Nachbarstaaten aufzuweisen hat. Es bedarf nur eines Anstoßes, und es fällt im prakti= schen Leben zusammen, was die Theorie längst un= tergraben hat. Dieser Unftog darf aber kein kunst= lich herbeigeführter sein, er muß von selbst kommen. Niemals ist in der Geschichte derjenige Anstoß aus= geblieben, welcher erforderlich war, um eine faden= scheinig gewordene Hülle gänzlich zu beseitigen, oder um eine reife Frucht zu Falle zu bringen. Die Schicksale einer großen Nation ruhen nicht in den Handen weniger, auch noch so sehr bevorzugter Menschen, sie ruhen in Gottes Sand. Unter der Leitung der Vorsehung sind von jeher die schlimm= sten Tyrannen die Beförderer der Freiheit, die brutalsten Verhöhner des Rechts zu Veranlassern 19 v. Struve, Staatswiffenschaft II.

dauernder Rechtssicherheit geworden. Darum getrost mein deutsches Volk! Auch uns wird Recht und Freiheit werden.

Wenn die Zeit des Falles einer Verfaffung gekommen ist, so belfen alle kunftlichen Stuten derselben nichts mehr. Eine Nation kann verglichen werden einem mächtigen Berge. Wer wollte beffen Sturg verhindern; wenn er begonnen hat fich los= zureiffen? Außer Censur und Polizei, außer Schule und Kirche hat man sich namentlich auch des Eides bedient, um die wankenden Verfassungen unserer Tage zu befestigen. Es kommt in unseren Tagen sehr häufig vor, daß die Burger überhaupt und namentlich gewisse Stande, Die Staatsdiener und Militärpersonen Eide leisten muffen, welche ohne alle Rücksicht auf den Zweck des Staats und die Pflichten eines Staatsoberhaupts die Zusage von Gehorsam, Treue und Folgsamkeit enthalten. Ramentlich bei uns in Deutschland find diese Gides: leistungen gewöhnlich. Es versteht sich von selbst, daß dieselben niemals zum Vorwande von rechtswidrigen Handlungen genommen werden durfen. Wenn ein Machthaber durch die in seinen Banden befindliche Gewalt Untergebene zwingt, einen Eid zu leisten, welcher in Widerspruch steht mit den Berpflichtungen, welche er als Mensch und Bürger hat, so ist dieses ein großer Mißbrauch der Staatsge-walt, ein schreiendes Unrecht, welches keine andere Folge haben kann, als diejenige der Nichtigkeit alles dessen was unrechtlich daran ist. Kein auf ein Un-recht gerichtetes Versprechen hat Gültigkeit, in welcher Form dasselbe auch abgelegt worden sein mag.

In Demokratien, wo einzelne Personen sich nicht an die Stelle des Staats selbst setzen können, kommen derartige rechtswidrige Eide nicht vor. Es ist ein alter Erfahrungssatz, daß je weniger innern Werth irgend eine Anstalt hat, desto mehr sucht sich dieselbe durch äußere Förmlichkeiten zu helsen.

In der That gibt es nur ein Mittel für die Inhaber der Staatsgewalt, sich dauernd den Gehorfam der Bürger zu sichern: das ist, ihre Pflichten selbst treu zu erfüllen, zum Besten des Volks zu regieren. Wenn aber ein Monarch, oder ein Aristokrat, statt an das Wohl des ihm anvertrauten Volks zu denken, keinen andern Zweck versolgt, als sich selbst zu bereichern und seiner Herrschsucht zu frühnen, so wird auf die Dauer kein Eid im Stande sein, ihn des Gehorsams des Bürgers zu versichern.

In Demokratien würde kein Bürger einen Eid leisten, welcher seinem Gewissen widerspricht. In

Monarchien und Aristokratien muß aber der Bürger so vieles sehen, dulden und selbst thun, was seinen Ansichten, Wünschen und Bestrebungen entgegen ist, daß er das lebendige Gefühl für Recht und Unrecht nur zu häufig verliert und so manches als eine leere Form behandelt, was der Bürger einer Demokratie überlegen, als Gewissenssache behandeln und entwesder, wenn als gut anerkannt, mit Nachdruck thun, voer aber, als schlecht erkannt, von der Hand weissen würde.

Wir können diesen Abschnitt nicht verlassen, ohne die Frage in Betreff der Legitimität der Gewalthaber in den verschiedenen Verfassungen noch zu besprechen.

In den Demokratien ist die Sache sehr einfach. Da steht das Wolk in organisierter Masse einzelnen Beamten gegenüber und die Behörden entscheiden erforderlichen Falls über die Frage, ob einer oder der andere derselben in gesetzlicher Weise bestellt wurde, und ob er in gesetzlicher Weise von der ihm übertragenen Gewalt Gebrauch gemacht habe. Eine Demokratie ist schon im Verfalle, wenn diese Fragen eine höhere politische Wichtigkeit erlangen. Wenn in einer Demokratie ein einzelner Mann bedeutend genug ist, um das Gleichgewicht des

Staats gefährden zu können, so fehlt es dem Staate eines Theils an der erforderlichen Anzahl leitender Charaftere, welche einen zu hoch strebenden in die Schranken des Gesetzes zurückweisen können, andern Theils sehlt es dem Volke an moralischer Kraft, einen Stein des Anstoßes zu beseitigen, welcher den Staat gefährdet. Die römische Demokratie war verloren, als Cäsar über den Rubiko setze, weil sie ihm nur einen Mann entgegenstellen konnte, der sich mit ihm messen mochte: Pompejus, und dieser in der moralischen Kraft des römischen Volks nicht den erforderlichen Stützpunkt fand.

Schwieriger wird die Frage in Monarchien, woselbst der Monarch einem nicht organisirten Volke gegenüber steht. Am schwierigsten wird die Frage aber in Betreff der Aristofratien. Hier steht nehm= lich nicht ein Einzelner dem vollberechtigten Volke gegenüber, sondern derselbe steht in einem beson= dern Verhältnisse zu den Aristofraten einerseits und dem politisch rechtlosen Volke anderseits.

Die Schwierigkeit, der Lösung der Legitimitäts= frage liegt bei Monarchien und Aristokratien haupt= sächlich in dem Umstande, daß eine organisirte Macht einer unorganisirten Masse gegenüber steht, und diese zwingt ihre Befehle anzunehmen. Wenn man auch

noch fo gut weiß, der Berricher fei nicht legitim, man fann Diefes Wiffen nicht ohne Gefahr aussprechen und felbst mit Berachtung der größten Gefahr oft nicht durchführen. Die Macht tritt an die Stelle des Rechts und läßt diese im Widerspruch mit ihr nicht auffommen. Wo es sich freilich handelt um die Verhältnisse einer großen Ra= tion, welche ungestört von außen ber ihren Entwickelungsgang geht, da trifft die Macht in der Regel mit dem Rechte zusammen. Allein anders verhalt sich die Sache in kleineren Staaten, welche unter dem Einflusse ihrer Nachbarn stehen. Moderne Schriftsteller haben sich die Frage leicht, und haben alles abhängig gemacht von der Anerkennung der europäischen Großmächte. Allein diese Lösung der Streitfrage ist eben selbst nichts anderes als eine der bestehenden Macht dargebrachte Huldigung. Ein Staat kann seinen gesetzlichen Schwerpunkt nicht außerhalb seiner selbst haben. Es ist ein Unterschied zwischen Recht und Richter und der letztere kann so wenig als das erstere außerhalb des sou= veränen Staats gefunden werden, von dem es sich handelt. Die Verkehrtheit der bezeichneten Losung der Streitfrage erhellt sohin daraus, daß die euro= paischen Machte nicht organisirt sind um sich, in

ähnlicher Weise wie eine Rathsversammlung oder ein Richter-Collegium zu vereinigen. Wir seben es in Betreff Spaniens und Portugals. Rugland, Desterreich und Preußen haben die in diesen Reichen bestehende Staatsregierung nicht anerkannt, Brit= tanien und Frankreich haben sie anerkannt. Hinge also die Frage der Legitimität von der Anerkennung von Seiten der europäischen Großmächte ab, so konnte sie gar keine Losung finden. Dieser Zustand dauert übrigens nicht blos seit einigen Monaten, sondern seit Jahren und wer weiß, wann er endigen wird. Die Legitimitätsfrage von der Anerkennung der europäischen Mächte abhängig machen, ist nichts anderes als die Rechtsfrage in eine Frage der politischen Convenienz verflüchtigen, denn mit dieser haben die europäischen Mächte von jeher entschieden. Um das Recht haben sie sich niemals befümmert. Polen, Frankreich, Italien, Deutsch= land beweisen dieses nicht minder deutlich, als Portugal und Spanien.

Bei der Legitimitätsfrage wie bei jeder anderen politischen Frage müssen wir immer die Rechtsfrage unterscheiden von der Frage nach dem Richter. In Monarchien und Aristofratien findet sich in Betreff der Legitimitätsfrage kein bestellter Richter, wie in De= weränität einerseits, welche keinen Richter über sich duldet, und dem Umstande anderseits, daß das Bolk bei solchen Regierungsformen nicht organisiet ist, da es gerade durch diejenige Person erst einen prganischen Körper bildet, um deren Legitimität, d. h. um deren Rechtsanspruch auf die von ihr eingenommene Stellung es sich handelt.

Ein Monarch hat seine Herrschergewalt rechtsmäßig erworben, wenn sein Regierungsantritt den bestehenden politischen Verfassungsgesetzen entspricht. Die Verdrängung desselben ist rechtswidrig, insofern er nicht selbst diese durch rechtswidrige Handslungen, sei es gegen das Ausland oder sein eigenes Volk, hervorgerufen hat.

Wird ein rechtmäßig zum Thron gelangter Monarch in Folge seiner rechtswidrigen Handlungen
vom Throne verdrängt, wie z. B. Earl X. durch
die Juli-Revolution in Frankreich, der Herzog
Earl von Braunschweig durch den Aufstand der
Braunschweiger, so entsteht das Bedürfniß weitere
Vorsorge für die Regierung des Landes zu treffen.
Die Handlungen eines Monarchen können übrigens
an und für sich die Rechte seiner Familie auf den
Thron nicht berühren. Mit Recht trat daher der

nächste Erbe in Braunschweig an die Stelle des vertriebenen Herzogs. In Frankreich wurden übzrigens mit Carl X. zugleich dessen beide nächsten Thronerben: der Herzog von Angouleme und der Herzog von Bordeaux von der Thronsolge ausgesschlossen, und zwar gewiß mit Recht. Denn augenscheinlich hätte der Staat nicht seinen Zweck der harmonischen Entwickelung der ihm anvertrauten Kräfte unter der Herrschaft eines dieser beiden Prinzen erreichen können. Die Rechte einer Nation stehen aber höher, als diesenigen der Individuen. Es wurden daher sene beiden Prinzen unter dieser Boraussehung mit Recht ausgeschlossen.

Schwieriger ist die Frage in Betreff der Erbstolge der Nachkommen des Herzogs Carl von Braunschweig, falls er solche erhalten sollte. Hätte er einen erbfolgefähigen Nachkommen zur Zeit seiner Vertreibung gehabt, so hätte dieser ihm nachfolgen müssen, allenfalls unter Vormundschaft des Herzogs Wilhelm. Allein er hatte keinen. Er kann aber noch welche erhalten, deren Erbfolge-Berechtigung ist dann abhängig von der Frage, ob Herzog Carl sein Herrscher-Recht verlor in Folge seiner Unfähigskeit zum Herrscher, oder in Folge der von ihm versübten Verfassungsverlehungen. Im ersten Falle

würden seine Nachkommen nicht ausgeschlossen so wenig als diejenigen eines in Gefangenschaft, Blindheit oder andere ihn von der Regierung ausschließenden Krankheit verfallenen Fürsten, weil in diesem Falle sein Herrscher-Recht nur suspendirt wird auf die Zeit seiner Unfähigkeit, nicht aber erlischt. Im zweiten Falle dagegen erlischt dassielbe, und ist es erloschen, so läßt es sich auch nicht mehr vererben. Unsers Erachtens hat Herzog Earl von Braunschweig seine Krone verloren, weil er die Verfassung seines Landes auf's schwerste versletzt, und in schreiendem Widerspruch mit dem Zwecke des Staats regirt hat. Seine Kinder, falls ihm solche noch zu Theil werden sollten, haben daher keinen Anspruch auf die Krone Braunschweigs.

Die Legitimitätsfrage in Aristofratien muß nach denselben Grundsätzen entschieden werden. Nur sind die thatsächlichen Verhältnisse in der Regel nicht so einfach, wie in Monarchien.

J. J. Rousseau wirft die Frage auf: "an welschen Zeichen man erkenne, ob ein einzelnes gegesbenes Volk gut oder schlecht regirt werde?" und beantwortet dieselbe dahin, "daß bei sonst gleichen Umständen diesenige Regierung, unter welcher ohne fremdartige Mittel die Zahl der Bürger zunehme

und sich vermehre, die beste sei, diesenige, unter welcher ein Volf abnehme und zu Grunde gehe, die schlechteste." Allerdings liegt Wahrheit in den Zahlen, allerdings ist das hier angeführte Mo= ment an und für sich schon von Bedeutung; allein es laffen sich mit demselben noch einige andere verbinden, welche gleich untrüglich sind, nehmlich einer= seits: die Urbarmachung früher unbebauter Län= dereien, die Eröffnung früher unbefannter Bergwerke und anderer Schätze des Mineralreichs, die Eröffnung neuer Land= und Wasserstraßen, die Ver= mehrung der Bahl, der Größe und der Schönheit der Häuser, der Dörfer und der Städte, die Gin= führung früher unbekannter Industrie= und Handels= Zweige, Kunste und Wissenschaften, und auf der anderen Seite: Abnahme des bebauten Bodens, Verfall früher errichteter Bergwerke und Gruben, Versandung der Flüsse, der Verfall der Canale und der Berderb der Leinpfade, die Verminderung der Zahl, Größe und Schönheit der Häuser, Dörfer und Städte, der Untergang früher blühender Industrie= und San= dels-Zweige, Kunfte und Wiffenschaften.

Wenn wir an diesem Maßstabe z. B. Spanien, Portugal und Italien, diese Staaten des kirchlichen und weltlichen Despotismus, vergleichen mit Nord=

amerifa und England, fo feben wir, welche feit Jahrhundert gut und welche schlecht regiert waren. Amerika hat seine Ginwohnerzahl nicht nur, sondern auch alle die übrigen angeführten Merkmale des blühenden Zustandes eines Staats im Laufe von 60 Jahren verzehnfacht, England die seinen im Laufe eines Jahrhunderts verdoppelt, Spanien, Portugal und Italien haben im Laufe der letzten Jahrhunderte mehr als die Hälfte der Einwohner= zahl und aller übrigen Symptome des Wohlstandes eingebüßt, das haben Pfaffen und Höflinge zu verantworten. Das ist nicht blos die Folge schlechter Regierung, sondern auch schlechter Staats= und Rirchen=Verfassung, wie allerdings diese hinwieder= um die Folge des traurigen Zustandes der Volls= Aufflärung und Volks-Sittlichkeit ift.

Die Zeitverhältnisse sind bei der Vergleichung der verschiedenen Regierungsformen auch noch in einer anderen Beziehung, welche gleichfalls J. J. Rousseau beleuchtet, von Wichtigkeit, nehmlich in Betreff der Kosten einer Staatsverwaltung. Er bemerkt in dieser Beziehung.

"In allen Staaten der Welt verbraucht die öffentliche Person (d. h. die Staatsregierung) und bringt nichts hervor. Die verbrauchte Substanz komme von der Arbeit der Bürger. Es sei der Ueberfluß der Privatleute, welcher den Bedürfnissen der öffentlichen Person Genüge leiste. Der Staat könne daher nur so lange bestehen, wie die Arbeit der Menschen mehr als ihre Bedürfnisse hervorbringe."

Setzen wir diese sehr richtigen Ansichten in Ber= bindung mit den Zuständen unserer Zeit, so durfen wir uns allerdings nicht wundern, daß Nordamerika immer blühender, und die monarchischen Staaten Europa's immer elender werden. Wir in Deutsch= land 3. B. haben nicht eine, sondern achtunddreißig öffentliche Personen mit ihrem ganzen unermeßlichen Anhang von Bureaufraten, Sofgeistlichen und Sof= Soldaten zu unterhalten. Rein Wunder, daß die Zahl der Proletarier immer zunimmt. Die Nation hat nicht so viel Ueberfluß als ihre öffentliche Per= sonen verbrauchen, sie muß von ihrem Capital zehren, und muß daher wenn nicht bald Abhülfe kömmt, gu Grunde geben. Gine Monarchie und eine Aristofratie ist schon theuerer als eine Demokratie, aber 34 aristofratische Monarchien und 4 aristofratische Demofratien, das ist zu viel für die Kräfte der deutschen Ration.

## Siebenzehnter Abschnitt.

## Von der Volksherrschaft in ihrer Ausartung.

Wenn wir die Volksherrschaft in ihrer Ausarstung betrachten, so müssen wir weit, weit \*) an vergangene Jahrhunderte zurücksehren, in die Zeisten, da Rom, von seinen reichsten Bürgern zu Luxus und Verschwendung verführt, dem Ehrgeize, der Herrschsucht und der Habsucht seiner Machts

<sup>\*)</sup> Die allerdings zum Theil höchst traurigen Zustände mancher Schweizer-Cantone wie diesenigen von Luzern, Freiburg und Tessin, schreibe ich mehr vorübers gehenden Einslüssen, als der inneren Verdorbenheit des Volkes selbst zu. Würden die Jesuiten aus der Schweiz verdrängt, so würden die von denselben unstersochten und durch ihre Herrscher zu den ärgsten Schändlichkeiten misbrauchten Schweizer gewiß bald den Weg der Vernunft, des Rechts und der Freiheit sinden.

haber keinen festen Widerstand mehr entgegenzu= setzen vermochte, oder da die griechischen Staaten, nach blutigen inneren Zwistigkeiten den Macedoniern Philipp und Alexander sich unterwerfen muß= ten. Es sind dieses zwei trübe Stellen in der Geschichte des Alterthums. Die Demokratie beruht wesentlich auf der Gleichheit der Bürger. Wo sich auf der einen Seite collossale Reichthumer anhäufen, und sich folgeweise auf der andern die jämmerlichste Armuth entwickelt, da fehlt es an den äußeren Bedingungen der Demofratie. Dieser Fehler hat aber in der Regel seine tiefere Begründung. Es ist selbst die Folge eingerissenen Verderbnisses. Wo eine Demokratie in ihrer Reinheit besteht, da kann kein einzelner Bürger sich ein Vermögen er= pressen, wie Ervesus, Lucullus und andere und da kann kein zahlreicher Pöbel ohne Hab und Gut aufstehen, wie zur Zeit der römischen Demokratie. Go lange ein einfacher, fraftiger Geist in einer Demofratie wohnt, darf fein Feldherr es wagen, im Angesichte der Welt so zu plündern, wie Ba= rens Sicilien plünderte. Daß solche Thaten da= mals möglich waren, beweißt schon den tiefen Verfall Roms. Dann auf diesen Vorfall baute Barus seine gange Berwaltung seiner damals so reichen

Insel. Er zählte darauf mit einem Theile seiner Leute jedenfalls allen denen den Mund verschließen zu können, welchen er durch seine Macht denfelben nicht verschließen konnte. Er hielt selbst die Tugend eines Cicero nicht mehr für möglich. Die Ungerechtigfrit der Patricier gegen die Plebejer, die Ungleichheit, mit welcher bei Vertheilung der ungeheuren Ländereien und Geldsummen zu Werke gegangen wurde, welche zur Theilung kamen, bildeten eine zweite Ursache des ersten Gegensatzes awischen Armuth und Reichthum in Rom, und war ihrerseits wiederum eine Folge der Habsucht der Patricier. Diese selbst würden weit langer die Vortheile der Freiheit genossen haben, hätten sie nicht durch ihre Sabsucht und ihre Serrschsucht den Grund zu dem Verfall der Demofratie gelegt. In Rom war immer das aristokratische Element etwas ju mächtig. Das Verhältniß der Stadt Rom ju dem Reste des römischen Reichs deutete schon auf Ungleichheit und ließ auch kaum den Gedanken der Gleichheit tief in die Gemüther der Römer dringen.

Wie groß war Rom, als es sich seinen Dictator vom Pfluge hinweg holte! Wie klein, als seine Raiser in prachtvollen Pallästen schwelgten! Wenn die Monarchie oder Aristofratie ausarten, da ist immer die Hoffnung gegeben, der Staat werde durch die Kraft des Bolkes sich erhalten. Allein wenn die Demokratie ausartet, dann geht der Staat unvermeidlich seinem Verderben entgegen.

Gleichheit in den äußeren Verhältnissen, beruhend auf Gerechtigkeit und Billigkeit bei Vertheilung der Glücksgüter und auf. der Arbeitsamkeit
aller Bürger, Mäßigkeit im Genusse aller irdischen
Freuden, Liebe zum Vaterlande und zur Freiheit
für sich und die Mitbürger — dieses sind die
Grundsesten der Demokratie, mit welchen sie selbst
auch weichen mußten.

Wenn der Anblick einer verfallenden Monarchie vder Aristokratie, wie wir ihn oben geschildert, traurig, so ist derjenige einer zerkallenden Demoskratie herzzerreißend. Dort bleiben Hoffnungen übrig, hier keine mehr. Dort kann das Volk noch alles doppelt und dreisach gut machen was Mosnarchen und Aristokraten verdorben haben, allein wer sollte da etwas gut machen, wo die Gesammtsheit des Bolks selbst verdorben ist? Da muß alles in Trümmer gehen, und je früher dieses geschieht, desto besser. Das oströmische Keich, welches im Aten Jahrhundert zerkiel, erstand in neuen Formen bald wieder und so dunkel die Zeiten des Mittels

<sup>20</sup> 

alters auch waren, es begann doch ein neuer Lebensprozeg. Allein das oftromische Reich, welches fich am Leben erhielt bis in die Mitte bes 14ten Jahrhunderts, bietet uns ein Beispiel von Berderbniß, wie wir es sonst vielleicht nirgends in der Geschichte wieder finden. Man wendet uns vielleicht ein: Die römischen Raiserreiche im Dften und Westen waren doch feine Demokratien! Gewiß nicht, allein die nothwendigen Folgen der ausgearteten Demofratie, gewissermagen ihr Siechthum unter den Danden pfuschender Aerzte (der Kaiser). Der Unfang der Ausartung, die Kämpfe zwischen Marins und Gulla, zwischen Casar und Pompejus, brachten doch noch hochherzige Thaten zu Tage und führten uns noch edle Charafter vor, nicht blos einzelne leuch= tende Sterne im Dunkel der Racht; in den Daffen selbst lebten noch edlere Eigenschaften, sie hatten wenigstens noch schöne Augenblicke. Allein in dem Raiserreich da sind die Massen so schlecht, daß, wenn auch der beste Raiser den Thron bestieg, er nicht im Stande war, dem wachsenden Verderben Einhalt zu thun, so wenig als der beste Arat die Schwindsucht heilen kann. Die Krankheit hatte die edelsten Theile ergriffen. Das Herz war ausge= trocknet, der Ropf war sieberhaft bewegt, der Ma=

gen leer oder zum Ersticken voll. Webe den Menschen welche diese demoralisirte Zeit durchleben mußten! und dennoch gleichzeitig mit dem hereinbrechenden Verderbniß streute die Vorsehung ihre Saamen= körner des neuen Lebens aus. Als die römische Demokratie fiel, als mit ihrem Kall die Welt in den tiefsten Pfuhl der Corruption versank, da lehrte Christus von Nazareth und gab der Welt ein Beispiel, welches ihren Muth aufrecht erhalten und ihr die Soffnung einflößen mußte, daß wenigstens in kommenden Jahrtausenden die Früchte dieser Saa= ten aufgehen würden. Fast zwei Jahrtausende find vergangen. Die alte Welt sank immer tiefer, allein unter ihren Trümmern entwickelte sich eine neue Welt, welche unsere Zeit berufen ist, von der sie noch verdeckenden Hülle der alten Welt zu be= freien.

Die Monarchie und die Aristokratie in ihrer Auß= artung lassen sich noch in großen Zügen beschreiben; allein die Demokratie umfaßt außer allen Schreck= nissen jener beiden Regierungsformen auch noch die= jenigen, welche die Sittenlosigkeit und die Ver= dummung des Volkes selbst in ihrem Gesolge hat. Eine Demokratie in ihrer Außartung hat immer Tyrannen, welche ihre Herrschaft mit ihren Verk= jeugen theilen. Allein während da wo nur die Mosnarchie oder die Aristofratie faul sind, noch gesunde und kräftige Theile im Staate sich finden, mit denen und durch welche eine kräftige Wirksamkeit möglich ist, so sehlt es in der ausgearteten Demokratie auch au diesen. Alles ist faul, alles ist krank: nicht blosder Kopf, sondern auch der Kumpf, nicht blosdie Brust, sondern auch Arme und Beine.

Der ausgearteten Demokratie ist nichts verhaßeter, als die fleckenlose Tugend, wie dem Schwindssüchtigen nichts unangenehmer ist als die frische Luft. Die grausamsten Kaiser waren dem römischen Pöbel die liebsten, denn mit diesen und deren Thaten sympathisirte er am meisten. Die ausgeartete Demokratie setzt eine Bolksmasse voraus, in welcher die Habsucht, die Wollust, Böllerei und Schlemsmerei Hand in Hand gehen mit Trägheit und Buth, mit Gleichgültigkeit gegen alles Gute und Hath, mit Gleichgültigkeit gegen alles Gute und Hath, wie Bolksmasse in ausgearteten Demokratien kennt nur eine Kreiheit, sich schrankenlos dem Laster hingeben zu dürfen, und nur eine Knechtschaft, daran vershindert oder dafür bestraft zu werden.

Die Keime des Verfalles der romischen Demofratie lassen sich bis in die Zeiten ihrer Bluthe zu-

ruckverfolgen. Panis et circenses (Brod und Schau= spiele) war das Loosungswort des Volks zur Zeit der ausgearteten Demokratie. Durch Brod und Spiele fingen die reichen Romer gur Zeit der noch blühenden Demokratie an, das Wolk zu bestechen. Hätten die reichen Römer damals, statt dem Volke Brod und Schauspiele zu bieten, ihm Land und Arbeit gereicht (was in ihrer Macht stand), es ware nicht so schnell und nicht so tief gefallen. Allein die Leichtigkeit, welche das Volk fand, auch ohne Arbeit seine Rahrung auf Kosten bes Staats und der amtersuchtigen Reichen zu finden, machte das= selbe arbeitsschen. Die grausamen Spiele des Cirkus ertödteten seine besseren Gefühle, und nährten seine finsteren Triebe der Wollust und der Zerftorung. Der Gehorsam, die Ordnung und der Wohlstand der Demofratie beruhen gerade nur in der Herr= schaft der höhern moralischen Gefühle und dem Ge= horsam der thierischen Triebe.

Was für die niederen Volksklassen die Bestechung mit Brod und Schauspielen, war für die Mittel= flassen die Bestechung mit Schmeichelworten, die Aussicht auf einen Antheil an der Beute der Macht= haber und auf Besörderung im Staatsdienste.

Unsere heutigen Bolferedner follten sich diese Thatsachen der Geschichte zur ernften Mahnung dienen laffen. Durch dieselben Mittel, wodurch das treffliche romische Volk zur Zeit der blühenden De= mofratie verdorben wurde, fann unser deutsches Bolf auch heute noch verdorben werden. Wer dem Proletariate nur durch Allmosen und Brodspenden aufhelfen, wer es durch militärische Paraden und durch den ganzen Pomp eines Dofs und einer Staats= firche unterhalten will, fällt in denselben Tehler, welcher das römische Volk des Alterthums zu Grunde richtete. Die Schmeichelei ertödtet die Liebe gur Wahrheit und die Fähigkeit sie zu ertragen, die 2lusficht auf Ehren und Titel führt zum Ehrgeiz und zur Ruhmsucht. In unsern Tagen übt man die Schmei= chelei allerdings nicht durch Reden, welche von dem Markte aus an das Volk gehalten werden, wohl aber einerseits durch schriftliche und mündliche Lobhudeleien in den fleinen Kreisen, in welchen wir uns in Deutschland etwas weniger beengt bewegen können, anderseits durch Rabinetsschreiben und lobende Rescripte. Allerdings gibt es in Deutschland nicht die überwundenen Völkern abgenommene Beute zu vertheilen, wohl aber die von dem eigenen Volke erhobenen Abgaben. Zwar gibt es in Deutschland

keine Proconsuln und Proprätoren der eroberten Provinzen, wohl aber eine unzählige Menge mehr oder minder gut bezahlter höherer oder niedrigerer Hof=, Civil=, Militär= und Kirchen=Stellen.

Durch alle diese Lockspeisen wird der Keim zum Ruine des Volkes gelegt, und es thut noth, dem= selben mit aller Macht entgegen zu arbeiten, bevor er seine Polypenarme weiter ausbreitet, in welchen er alle besseren Kräfte des Menschen erdrückt, bis dieser am Ende selbst nichts weiter ist, als eine Polype, welche nach Nahrung schnappt.

Oft hat man den Fall Roms und Griechenlands äußeren Einflüßen und Unglücksfällen zugeschrieben. Allein man muß sehr kurzsichtig sein, wenn man die innerlichen Ursachen des Verfalls dieser beiden Länder nicht erkennt.

Rom von der Höhe des Ruhms, des Wohlstands und der Freiheit herabgestürzt, welche sie zur Zeit der Blüthe ihrer demokratischen Verfassungen inne gehabt hatten. Athen hatte noch eben so viele Bürger zur Zeit, da es in die Hände Philipps des Macedoniers siel, als zur Zeit, da es die Perser besiegte. Allein es sehlte ihnen der alte Muth, die alte Einfachheit und die alte Freiheitsliebe.

Rom nahm noch immer an Land und Leuten, an Schähen und an Siegs-Trophäen zu, nachdem es seine Freiheit verloren hatte. Allein alle Leute, und alle Schähe machten nur wenige begünstigte Geschlechter und Individuen reicher. Die Masse des Volks verarmte sichtlich. Mit der Freiheit verlor das Volk auch die Mittel, sich redlich zu nähren, und auf würdige Weise ein Vermögen zu sammeln. Reich wurden nur die Werkzeuge der Volksunterdrückung.

Die Demokratie artet aus, wenn die Ehegatten aufhören, sich gegenseitig die eheliche Treue zu beswahren, wenn hie Minter ihre Pflichten ihren Kinsdern, der Vater die seinigen seinem Lebensberuse und seinem Vaterlande gegenüber vernachlässigt; wenn im gesellschaftlichen Verkehre Unmäßigkeit im Essen und Trinken, Luxus in Kleidung, Wohnung und Vergnügung, Uebertreibung in Reden einnisten und die Sittlichkeit, der Anstand und die Würde zugleich mit der Einfachheit, der Mäßigkeit und der Bescheidenheit aus dem Verkehre der Bürger versschwinden. Bei einem solchen Zustande der Fasmilie und der Gesellschaft muß sich in dem Staat nothwendig Ungerechtigkeit einschleichen, und diese löst alle Fugen desselben auf und führt ihn seinem

Untergange entgegen. Denn die Ungerechtigkeit ist die Folge der Leidenschaft und die Ursache der Unsgleichheit. Die Leidenschaft will vermittelst der Unsgerechtigkeit ihren Lüsten fröhnen, und die Gleichsheit im Leben kann sich nicht erhalten ohne Gleichsheit vor dem Richter und vor dem Gesetze.

Doch auch das Streben nach Recht und nach Gleichheit von der einen Seite wird zu gleicher Zeit mit dem Streben nach Unterdrückung und nach Erlangung von Vorzügen von der andern Seite ausarten. Während der Machthaber sich seiner Macht bedient, um gerechte Ansprüche zurückzuweisen, wird der Machtlose ungerechte Ansprüche mit Leidenschaft geltend machen, während sener mehr und mehr nach Auszeichnung strebt, wird dieser mehr und mehr Miderwillen gegen sede, selbst die durch die Natur der Sache bedingte Ungleichheit, an den Tag legen.

Sehr mahr bemerkt Montesquieu:

Das Prinzip der Demokratie artet aus nicht blos wenn man den Geist der Gleichheit verliert, sondern auch wenn man den Geist der Gleichheit im Extreme auffaßt, und jester denjenigen gleich sein will, die er wählt um zu herrschen!

Mur diesenige Gleichheit, welche sich vereinigt mit Vaterlandsliebe, Rechtsgefühl, Sinn sur Ordenung und sittliche Würde, ist die Gleichheit der Demokratie. Aller Orten bleibt ein Unterschied zwischen dem besonnenen und dem unbesonnenen, dem gerechten und dem ungerechten, dem thatkräftigen und dem unkräftigen Menschen. Wo sich der Unterschied zwischen diesen Eigenschaften vermischt, wo derselbe nicht die Grundlage bei Besehung der Staatsämter und der Ausschließung von denselben bildet, da kann keine Demokratie bestehen.

Wasse den Glanden Leuten aus dem Bolke in Masse den Glanden beizubringen suchen, sie seien so gut als die begabtesten und charaktertüchtigsten Männer des Staats, fähig dessen Geschäfte zu bestorgen, — da müssen diese Schmeichler von dem gesunden Sinn des Volks gerichtet werden. Gesichtet dieses nicht, läßt das Volk sich auf solche Weise bestimmen, so wird es bald aufhören, wahrshaft freisunige Vertreter zu haben, und wird dem Despotismus verfallen. Der Despotismus macht dann alle gleich — zu Sclaven.

Wenn wir von den der Demokratie zu Grunde liegenden Beweggründen übergehen auf deren Dr=

ganisation, so beruht dieselbe wesentlich auf den Wahlen zu den verschiedenen Staatsstellen. Werden diese durch Leidenschaften geleitet, so muß die Demokratie zu Grunde gehen. Denn dieselben Leidenschaften, welche eine Wahl zu Stande brachten, werden in der Regel durch den Gewählten auch in den Staats-Organismus hinübergetragen. Auf diese Weise schleicht sich unter dem Gewande der Demofratie ein monarchischer und aristofratischer Geist in den Staats-Organismus ein, welcher früher oder später die demokratische Form zerbricht, und sich als monarchischer und aristokratischer Despotismus fund thut. Die Reinheit der Wahlen ungetrübt zu erhalten, ist daher die Hauptaufgabe aller Staats= manner, denn mit ihr finkt die Demokratie gusam= men. Dieses gilt nicht nur von dem Staate mit einer durchaus demokratischen Regierungsform, sondern auch von demjenigen, deffen Regierungsform nur eine demokratische Beimischung hat. Mit der Ausartung der Wahlen artet auch dieses demokra= tische Element jeder vermischten Verfassung aus. Die beschränkte Monarchie wird dadurch zur abso= luten, die gemäßigte Aristofratie zur Dligarchie, während die ungemischte Demokratie zur Ochlokratie und jum Despotismus der Pobelführer ausartet.

#### VI.

# Von der Keinherrschaft (Anarchie).

### Achtzehnter Abschnitt.

Von den Vorboten der Anarchie.

Die Anarchie fällt nicht vom Himmel wie ein Gewitter=Regen, sie schickt lange Zeit vorher Boten vorans, welche sie ankündigen, und läßt sich besichwichtigen, wenn man diese besänftigt. Allein se mehrere Boten sie voransgesendet, und se dringender diese um Abhülse bestehender Uebelstände gebeten, destv tiesere Burzeln schlägt die Anarchie. Die Vorsboten der Anarchie haben etwas gemeinsames in allen Versassungen, allein seder derselben hat nichts desto weniger wiederum seine eigenthümlichen Kennszeichen. Das Charafteristische aller Vorboten der Anarchie unter allen Versassungen besteht darin, das Anarchie unter allen Versassungen besteht darin, das

fie Unzufriedenheit mit den obwaltenden Zuständen aussprechen, daß sie anfangs unbestimmter Natur find, oft selbst nicht wissen, welches der Grund ihrer Unzufriedenheit sei, daß sich aber diese nach und nach immer bestimmter gestaltet, immer deut= licher ausspricht und am Ende immer drohender wird, bis der Ausbruch selbst erfolgt. Je früher diese Borboten berücksichtigt werden, desto leichter läßt sich die Anarchie beschwören, je später dieses geschieht, desto schwieriger wird es. Nichts desto weniger ist es zu allen Zeiten einem fräftigen Staatsmanne möglich, der Anarchie vorzubeugen, bevor sie wirklich ausgebrochen ist. Hat sie aber einmal zum blutige Zusammenstoß mit der praanifirten Staatsgewalt geführt, dann läßt fie sich in der Regel nicht mehr hemmen. Dann ergießt sich der Strom über das Land, das ihr verfallen, zer= fort die Städte und die Dörfer, tödtet Tausende der friedlichen wie der friegerischen, der schuldigen wie der unschuldigen Bürger, und fehrt erst dann wieder in ihre Bahn gurud, wenn er seine Wuth gefühlt an allen Gegenständen seines Saffes.

Je freier eine Verfassung ist, desto deutlicher und bestimmter drücken sich die Vorboten der Anar= chie aus. Je unfreier sie ist, desto schwankender, widersprechender, oft räthselhafter sind ihre Aus-

Uebrigens hängt hierbei vieles ab von der, einer Nation noch inwohnenden Lebensfraft und von dem Zustande ihrer Intelligenz und ihrer Sittlichkeit. Diese Elemente werden in der Regel auch der Frage ihre Lösung bereiten, ob und wie sich neue Fäden der Ordnung anknüpfen lassen, nachdem die alten zerrissen wurden.

In der Monarchie und Aristokratie, welche mit Strenge regiert werden, sind die Vorboten um so versteckter, je höher der Grad der Kraft ist, womit sich ihr Prinzip geltend macht. Daher entsteht in despotischen Staaten die Anarchie in der Regel in Folge einer Verschwörung, welche nur wenige Mitwisser hat. In der Demokratie dagegen machen sich die Vorboten der Anarchie nicht die Mühe sich zu verhüllen, sie treten offen auf, predigen den Ausstand und leisten Widerstand da und dort, oft selbst ohne allen genügenden Grund. Die Anarchie ist mehr oder weniger das Seitenstück zur Ausarztung einer Verfassung. Sie geht mit derselben Hand in Hand, und nimmt daher gleichfalls einen versschiedenen Charakter an, je nachdem sie mit der

Corruption der monarchischen, der aristokratischen voer der demokratischen Verfassung verbunden ist.

Die Vorboten der Anarchie in monarchischen und aristokratischen Verfassungen sind zuerst Unzufriedenheit mit den unteren Behörden bei fortdauernsdem Zutrauen zu den Oberbehörden und insbesondere zu dem Fürsten. In dieser Periode wird nur davon gesprochen, daß die unteren Beamten die Oberen und namentlich die Fürsten nicht gut berichteten, daß es ihnen schlimm ergehen würde, wenn jene hinter ihre Schliche kämen. Man bedauert mehr den Fürsten, daß er so schlecht bedient, als das Volk, daß es so schlecht regiert sei. Man hofft, die Zeit werde alles an's Licht bringen und beruhigt sich in dieser Hoffnung.

In dem zweiten Stadium der Unzufriedenheit hat man erkannt, daß Oberbehörden und Untersbehörden von demselben volksfeindlichen Geiste beseelt sind, daß sie nur an ihren Privatvortheil und an die Knechtung des Volkes denken. Man hört auf im gesellschaftlichen Verkehre die Beamten auszuzeichnen, man zieht sich von ihnen zurück, man meidet sie, und hält sich, soweit es ohne Gesahr geschehen kann, offen über sie auf.

Das dritte Stadium der Ungufriedenheit thut fid) fund durch die Ueberzeugung des Bolfes, der Burft und feine Diener feien von demfelben Geifte beseelt. Man fonne daber von dem Fürsten feine Gerechtigkeit gegen seine Werkzeuge erwarten. Das Wolf bort auf an Recht und Gerechtigkeit im Staate zu glauben und erkennt daber auch seiner= seits das Recht der Fürsten und seiner Diener nicht weiter an, als es muß, leistet jedoch feinen Gehorsam, wo es die Gewalt auf seiner Seite weiß, oder auch nur glaubt. In diesem Stadium rotten sich daher die Arbeiter da und dort zusammen und verlangen höhern Arbeitslohn, zerstören Fabriken und andere Anstalten, die ihnen gehäßig find, blos um ihrem Ingrimm Raum zu geben und üben im Geheimen Gewaltthaten aller Art. Die Schrift= steller umgeben die Censur, lassen im Auslande oder auch selbst im Inlande auf verschiedene Beise Schrif= ten drucken, welche die Censur nicht passirt haben, sie schreiben Werke, von denen sie wissen daß sie ihnen Verfolgungen zuziehen werden, allein bestehen diese mit Muth und Kraft, um theils das Wolf gu überzeugen von der Größe des Unrechts, welches an ihm verübt werde, theils ihm Muth einzuflößen, den Widerstand gegen ungerechte Gewaltthat forts

zusetzen. Ganze Corporationen, Stände, Städte, Rammern gerathen in offenen Zusammenstoß mit der Regierung. Die bedeutendsten Männer des Staats, die anerkanntesten Dichter und Politiker werden aus dem Lande getrieben oder in die Gefängnisse gewor= fen. Die Censur wird obgleich immer schärfer, doch immer unwirksamer, die Ueberwachung des Volks immer drückender, und doch immer erfolgloser. Die Versammlungen der Bürger werden mit aller mög= lichen Mühe zu verhindern gesucht und finden unter mannigfaltigen Gestalten nichts desto weniger statt. Es bildet sich nach und nach eine Geheimsprache, die nur der Eingeweihte versteht, welche dem Un= eingeweihten unverständlich erscheint, weil er deren tiefere Bedeutung nicht erfaßt. Das Mißtrauen, die Misachtung und der Widerwille, welchen sich die Partheien gegenseitig widmen, lenchten durch die Formen des äußeren Anstandes aller Orten hindurch. und jedermann wünscht, die Zustände möchten sich verändern.

Im vierten und letzten Stadium, welches dem Ausbruche der Anarchie vorhergeht, greift die Rezgierung mit frecher Hand in das Heiligthum der Gewissensfreiheit ein, verbietet den einen Glauben und gebietet den andern, verfolgt die Verfünder des

v. Struve, Staatswiffenschaft II.

einen Glaubens und begunftigt diejenigen des andern. Das Bolf murrt aller Orten, ichwort im Stillen blutige Rache und ruftet sich auf den Angenblick des Ausbruches, welcher allgemein erwartet wird, ohne daß jemand weiß, wer ihn beginnen wird. Die Wahrheit hat keine öffentliche Duldung mehr, allein unter der Sand in verbotenen Buchern, in Reden, welche vor einem Kreise von Vertrauten gebalten werden, macht fie um fo tiefern Gindruck. Die gemüthlichen Vergnügungen werden nicht mehr so eifrig gesucht, als früher, die Stimmung des Volks wird ernster. Die verkehrten Maagregeln der Regierung bringen Sandel und Gewerbe in Stocken. Bu dem Unwillen über politischen und firchlichen Druck gesellt sich die bittere Roth. Tausende rustiger und arbeitsfähiger Männer wandern aus, um in fernen Landen dem Drucke zu entgeben, unter welchem sie schmachten. Tausende anderer möchten ihnen folgen, allein es fehlen ihnen selbst die Mittel aur Auswanderung. Man erwartet nichts Gutes mehr von der Regierung und sieht sich um nach einem Helfer, nach einem Retter von diesen trauri= gen Zuständen. Man erkennt allgemein an, so fannt es nicht bleiben, und weiß doch nicht, wie es wer= den soll. Jedermann fühlt sich unbehaglich, es

herrscht eine Schwüle, wie vor dem Ausbruche eines Gewitters. Die Bande bürgerlicher Ordnung sind gelöst. Man erwartet Heil nur von der Faust und hofft, dazu werde sich Gelegenheit bieten. Man läßt die Frage dahingestellt, wie es werden soll, und beschwichtigt sich nur mit dem Gedanken, daß es besser werden müsse. Man wünscht seinen Gegnern den Tod und hofft von diesen eine bessere Zukunft.

Die Regierung findet Gehorsam nur wo sie in Uebermacht auftritt und Folgeleistung nur von ihren bezahlten Dienern. Es haben sich längst zwei Classen gebildet: diejenigen der bezahlten Leute, der Rezgierungsmänner, und diejenige der unbezahlten, der Männer des Volks. Nur wer auf Rosten des Volks sebt, ist noch wider dasselbe und sucht sich von dessen Marke zu nähren so lange es noch gehen will.

Jede Regierungsmaaßregel erregt neue Erbit= terung, jede steht im Widerspruch mit den Wünschen und den Interessen des Volks. Denn die Stimme des Volks wird von der Regierung für gleichbedeu= tend mit unnühem Geschrei geachtet, während das Volk jede Regierungsmaaßregel für gleichbedeutend mit Willkühr und Gewaltthat hält. Die Forderun= gen, welche die Vertreter des Volks an die Re= gierung stellen, werden entweder nicht beachtet, oder von der Hand gewiesen.

Einen verschiedenartigen Charafter haben die Borboten der Anarchie in demofratischen Staaten. In dem ersten Stadium der Vorbereitung der Anarchie läßt die Vaterlandsliebe, das Freiheitszgefühl, und der Sinn für Sittlichfeit und Recht nach. Man will selbst seinen Leidenschaften freier den Zügel schießen lassen, und ist weniger nachzsichtig gegen die Schwäche Anderer. Man fängt an ohne allen Grund zu tadeln, stellt Verbesserungszunträge, welche man entweder nicht ausführt, oder selbst tadelt sobald sie durch Andere in's Leben übergeführt sind. Es läßt sich diese Periode bezzeichnen durch die Worte: Erschlaffung der morazlischen Kraft und Verschärfung der Tadelsucht.

Das zweite Stadium gibt sich schon zu erkennen durch Ausbrüche roher Gewaltthat. Jeder glaubt so gut fähig zu sein zu regieren, als der Beste im Volke, und weil er dieses glaubt, hält er es für eine Zurücksetzung, daß nicht er, sondern Andere gewählt werden. Niemand glaubt mehr an mensch= liche Tugend, weil niemand selbst mehr tugendhaft ist. Niemand will mehr gehorchen, und ungeachtet des vorherrschenden großen Selbstvertrauens ver=

steht doch auch niemand, sich dauernden Gehorsam zu verschaffen. Die Umtriebe bei allen Wahlen werden immer schamloser. Man straft sie nicht mehr, weil jeder Anschuldigung von der einen Seite hundert von der anderen entgegengesetzt werden könnten. Wo List und Bestechung nicht ausreichen, sucht man mit Gewalt durchzudringen. So geht die Wahlfreiheit unter. Der Listigste, der Frechste, der Reichste setzt seine Wahl durch. Die Aemter werden käuslich. Dann wird der Demokratie that-sächlich ein Ende gemacht.

Wenn wir uns in der Geschichte umsehen, so wird es uns klar, daß alle Revolutionen, nament= lich diesenigen der Riederländer im sechszehnten, diesenige der Engländer im siebenzehnten und die= jenige der Franzosen im achtzehnten und im neunzehnten Tahrhundert die erst beschriebenen, Rom und Griechenland, bevor sie dem Despotismus ver= sielen, die letzt genannten Vorboten voraussandten, jedoch vergeblich. Die römischen und griechischen Volksführer dachten nur an ihre eigene Erhebung. Die spanischen, französischen und englischen Könige, die Fürsten der Häuser Jabsburg, Stuart und Bourbon wollten die Völker zwingen, ihren natur= gemäßen Entwickelungsgang zu verlassen und den

ihnen von ihren Königen vorgezeichneten Weg zu betreten. Es war dieses ein eben so thörigtese als gewaltsames Unternehmen, dessen Folge war die gewaltsame Beseitigung der dem Entwickelungszgange der Völker entgegengesetzten Hemmnisse.

Alle Vorboten der Anarchie wurden von diesen Fürsten als wirkliche Rebellen bestraft, statt daß sie dieselben als Symptome immer zunehmender Verswirrung berücksichtigt hätten. Wer die Vorboten einer Kransheit, statt sie zu beachten mit Sewalt entsernen, wer den Ausschlag, der sich auf der Haut zeigt, in den Körper zurücktreiben zu können versmeint, vergist ganz, daß falls er auch dieses versmeint, vergist ganz, daß falls er auch dieses versmeint, vergist ganz, daß falls er auch dieses versmag, er doch nicht im Stande ist, die Folgen dieser gewaltthätigen Handlung zu beseitigen. Der von den äußeren Theilen zurückgedrängte Kransheitssstoff wirft sich auf die inneren Organe, während er, hätte man den Ausschlag abgewartet, sich nach außen hin abgelagert und so den Organismus gesreinigt hätte.

Bevor die Niederländer sich gegen Philipp II. von Spanien erhoben, hatten die Gouverneure der verschiedenen Provinzen wiederholt Vorstellungen bei der Statthalterin und diese solche beim Könige einsgereicht. Da diese nichts halfen, traten die s. g.

Geusen zusammen und trugen ihre Beschwerden vor. Kun brachen Ausstände da und dort aus. Alba kam mit seinen Henkersknechten, und das Blut der gemordeten Freunde des Vaterlandes und der Freisheit brachte zu Stande, was früher unmöglich gesschienen hatte, es kittete den Bund der Freiheit so fest, das vor demselben die größte Macht damaliger Zeit, der Herrscher, in dessen Gebieten die Sonne nicht untergieng, zurückweichen mußte.

Bevor die Revolution ausbrach, welche mit dem Tode Carls I. auf dem Schaffotte endigte, hatten viele Männer des Volks mit Kraft und Würde für Freiheit und Recht gesprochen und geschrieben, hatten die Parlamente wiederholt ihre Klagen vor den Thron gebracht. Doch die Männer des Volks wurden an den Pranger gestellt, und die Parlamente aufgelöst. In unseren Tagen drohte ein Staatsmann der zweiten badischen Kammer, falls sie einen Deutsch-Katholiken in ihre Mitte aufnehmen würde, sollte sie, erforderlichen Falles, zehnmal hinztereinander aufgelöst werden. Haben Stafford und Carl I. umsonst auf dem Schaffotte geblutet? Haben die Staatsmänner unserer Tage nichts aus der Geschichte gelernt?

Der frangösischen Revolution gingen die Werfe Woltaire's, Diderot's, J. J. Rouffeau's voran, welche das Volk aus der Lethargie erweckten, in welche es versunken war, Montesquien batte es belehrt über die Gefahren welche ihm von dem Despotismus drohten, und der nordamerikanische Freiheitskrieg hatte die früher schwankenden Freiheits-Begriffe und Phantome zu einem lebendigen Drange nach Freiheit gesteigert. Die Roth ber Finanzen wurde immer größer. Die Parlamente widersetzen sich den Gewaltmaafregeln der Krone. Sie wurden theils verbannt, theils aufgelöst und durch andere ersetzt. Doch die Finanznoth wurde immer größer. Der Adel und die Geistlichkeit welche helfen konnten, kamen dem Staate nicht zu Hülfe. Das Volk wurde immer unruhiger. Es geschah nichts zu seiner Beruhigung. Die Notabeln schafften feinen der offenkundigen Migbrauche ab. Die Bastille wurde gestürmt. Die Revolution hatte begonnen. Roch mochten vielleicht durchgrei= fende Reformen den drohenden Sturm beschwören. Sie fanden nicht statt, der Sturm brach los, führte Ludwig XVI., die Königin, tausende vor und nach denselben unter die Guillotine, setzte gang Europa

in Bewegung und hat zu dieser Stunde in ihren Nachwirkungen noch nicht aufgehört.

Auch in Deutschland hat die Anarchie mannigfaltige Boten ausgesendet. Wir haben sie da und dort bezeichnet. Werden diese auch fünftig, wie bisher unbeachtet bleiben, oder nur als Rebellen behandelt werden?

## Reunzehnter Abschnitt.

## Der Ansbruch der Anarchie.

Wenn alle die Vorboten der Anarchie, deren wir im vorigen Abschnitte gedacht, erschienen und nicht beachtet worden sind, dann reicht der geringsfügisste Anlaß hin, die Anarchie zum offenen Außebruch zu bringen. Früher hätte derselben durch flusges und fräftiges Handeln Einhalt geschehen könsnen: in Monarchien und Aristokratien durch Nachslassen, in der Demokratie durch strafferes Ansassen der Zügel. Allein in der Regel geschieht bei den vorbereitenden Zuständen der Anarchie gerade das Gegentheil von dem, was geschehen sollte: in Mosnarchien glauben die Herrscher durch größere Strenge, in Demokratien durch größere Nachsicht der herrssschen Mißstimmung Schranken seßen zu müssen.

Wenn das lette Stadium der Unzufriedenheit des Volks eingetreten ist, dann ist nicht nur der Glaube an Recht und Gerechtigkeit, sondern auch derjenige an die Macht der Staatslenker erschüttert, und da die Macht derselben in der That nur auf dem Glauben des Volks beruht, so verschwindet sie, sobald dieser Glaube dem Volke begreiflich vor die Augen tritt. Ein Auflauf, da oder dort vielleicht durch eine unbedeutende Veranlassung her= beigeführt, fann dann zum Wahrzeichen aller Orten auftauchender Aufstände werden, welche in demsel= ben Maaße bedenklichere Kolgen haben, als der Glaube an die Macht der Staatslenker dadurch mehr und mehr erschüttert wird. Die Verhaftung eines beliebten Volksmannes, die Verletzung einer alten Gewohnheit, wenn sie auch verkehrt und tadelns= werth, ein hartes Wort, öffentlich ausgesprochen von einem verhaßten Manne — alles dieses kann den gundenden Funken in den aller Orten gerftren= ten Brennstoff werfen. Ist er gefallen, so wird die Flamme fortrasen so lange noch etwas steht, was ihr Rahrung bietet. Denn wer sollte löschen, wo sich ein Volk in zwei Theile theilt, von welchem einer dem andern Tod und Vernichtung wünscht?

In Monarchien und Aristofratien wird der Kampf sortdauern, bis entweder das Volk für immer oder doch auf Jahrhunderte hinaus geknechtet und zu Grunde gerichtet ist, bis alle edelen und vaterländischen Männer auf Schaffotten und auf Schlachtseldern sich verblutet haben, in den Kerkern verschmachtet, oder aber bis seine Zwingherren aus dem Lande getrieben sind. Fürsten und Adelige lassen sich vertreiben, ein Volk läßt sich nur zu Grund richten, aber nicht von den Wohnsitzen seiner Väter, von den Gräbern seiner vorangegangenen Brüder und Freunde verdrängen.

In Demokratien währt aber die Anarchie fort, bis sie ersetzt wird durch den Despotismus.

Die schrecklichsten Momente der Anarchie sind diesenigen ihres Anfangs und ihres Endes. Mit bangem Herzklopfen und unter Verwünschung der ihm auferlegten Nothwendigkeit greift mancher ansfangs zum Schwerdte, welcher später es nicht mehr in die Scheide stecken will. Die Achtung vor dem Gesetze, die Furcht vor den Henkern des Staatsist, wenn auch längst aus dem Herzen, doch noch nicht aus dem Gedächtnisse verschwunden. Mancher denkt der Zeit, da er selbst oder seine Väter den Eid der Treue leisteten, da er, oder seine Kinder

Wohlthaten empfingen aus denselben Bänden oder doch aus ten Sänden der Väter der Mächtigen, welchen er jetzt feindlich entgegentritt. Die meisten wünschen wohl noch, es möchte nicht zum leußer= sten kommen, es möchte der Bruch sich noch ver= einigen lassen. Allein die Leidenschaften find auf beiden Seiten schon zu boch angeschwollen. Ein einzelner Mann reißt Taufende mit sich, eine Un= besonnenheit gefährdet Hunderttausende, und um sich dem rächenden Arme der Gegner zu entziehen, will jeder lieber das Glück der Waffen versuchen, als sich der Gerechtigkeit oder gar der Gnade der Gegner, an die er nicht glaubt, vertrauen. Jest kommt erst zu Tage, was ein Staat ist, in welchem das Volk kein Vertrauen zu seinen Lenkern, diese keine Liebe zu dem Volke haben. Wäre Vertrauen und Liebe da, alles ließe sich noch ausgleichen, es fänden sich Mittel und Wege Frieden zu schließen. Allein niemand glaubt, daß der Gegner Frieden halten, einen Vergleich erfüllen würde, und darum fann kein Vergleich geschlossen werden, kein Friede zu Stande kommen. Wenn die Erschöpfung auch einen Waffenstillstand herbeiführt, so hört er auf, sobald beide Theile zu neuen Kräften gekommen find. Wo Vertrauen und Liebe gewichen find, wo

nur Haß und Argwohn thronen, da ist kein Frieden möglich.

Wir baben im vorigen Abschnitte gezeigt, wie der Despotismus Philipps II. die Niederländer, derjenige Carls I. die Britten, die Schwäche Lud= wigs XVI. die Franzosen zu blutigen Revolutionen trieb. Allein in feinem dieser drei Reiche währte die Anarchie lange, der Sinn für Ordnung und Recht war namentlich bei den Niederländern und Britten fo febr fraftig, daß, mahrend auf der einen Seite die Bande des Gehorsams rissen, sich auf der andern sofort wieder solche bildeten. In Frankreich, namentlich auf dem Lande, wüthete die Furie der Anarchie längere Zeit. Unter ihrer Aegide wurden die Edelsitze niedergebrannt und deren Bewohner ermordet, wurden die Geistlichen von den Altaren vertrieben, von denen aus sie früher das Volk im Aberglauben zu halten gesucht hatten.

Während die Leidenschaft tobt, ist der Mensch unempfänglich für die zarteren Regungen des Mitz gefühls, für die Gedanken an Pflicht und Gewissen, für die Erwägung der Folgen. Allein wenn der Sturm ausgetobt hat, wenn die Wüthenden ermattet durch die Thaten ihrer eigenen Leiden= schaften um sich blicken auf das vor ihnen liegende Feld der Zerstörung; dann fühlt bei diesem Ansblicke auch der Wildeste ein geheimes Schaudern. Richt überall erheben sich, wie in Frankreich, aus den Trümmern der Anarchie wieder lachende Flusten und volkreiche Städte. Ist nicht Rom eine von wenigen Menschen bewohnte Leiche, welche die Anarchie fällte? Wo Millionen früher lebten, wo der Sitz der Perrschaft und der Civilisation der Welt war, da sind kaum 150,000 Menschen noch zu finden, welche in tiesen Aberglauben, Armuth und Noth versunken in der Weisheit eines durch Priester ihnen als Oberhaupt gesetzten Priesters ihren einzigen Rettungsanker und Possnungsstrahl finden.

Mit der Anarchie nahe verwandt ist die Revolution, beide gehen zusammen Hand in Hand. Die Anarchie ist nur die passive Seite desselben Zustandes, von welchem die Revolution die active ist. Die Anarchie ist insofern die Ursache der Revolution, als diese immer voraussetzt, daß der Gehorsam gegen die Behörden des Staats untergraben sei; die Folge aber insofern, als die Revolution den Schein-Gehorsam, welcher früher noch bestand, gänzlich über den Hausen stößt. Die Revolution bildet den Gegensatz der Evolution. Unter der Herrschaft der Evolution entwickeln sich alle Kräfte harmonisch, Störungen lebenögefährlicher Natur kommen nicht vor. Die Kräfte einer Nation mehren sich in demselben Maaße als sie sich entwickeln. Die Revolution ist der Conslikt zwischen Volk und Regierung, welcher stattsindet in Folge der Störung der Evoslution, d. h. der harmonischen Entwickelung der Kräfte eines Volks.

Zachariä gibt uns allerdings eine ganz andere Begriffsbestimmung von Revolution.

"Eine Revolution," sagt er, "in der weiteren Bedeutung ist eine jede Veränderung der in einem gegebenen Staate bestehenden Verfassung gegen den Willen des gesehmäßigen Herrschers."

Diese Begriffsbestimmung scheint mir sehr mansgelhaft zu sein, denn der Wille des gesetzmäßigen Herrschers ist in staatsrechtlichen Fragen nicht allein entscheidend. Wenn z. B. der gesetzmäßige Herrscher die Erbfolgeordnung, die verfassungmäßige Wahlordnung der Volksabgeordneten oder sonstige tief eingreisende Verfassungsrechte einseitig umstößt, so wird dadurch die Revolution vorbereitet. Resvolution ist das Gegentheil von Evolution. Diese seines Staats naturgemäß herbeigeführte Verandeseines Staats naturgemäß herbeigeführte Verandes

rung voraus, jene eine auf verfassungswidrigem Wege herbeigeführte. Allein die Beränderung fann eben so gut von oben herunter, als von unten herauf geschehen. Wenn der König von Frankreich oder die Könige von England die verfassungsmäßige Preß= freiheit, das Associationsrecht, das Recht des Volks sich öffentlich zu versammeln aufheben, wenn sie das unter den Schutz der Verfassung gestellte Recht der persönlichen Freiheit verletzen, wenn sie das den Kammern gebührende Recht, geforderte Abga= ben zu verweigern, bestreiten, die verfassungsmäßige Unabhängigkeit der Wölker antasten, und auf diese Weise allmälig die Verfassung ihrer Staaten in ihren wesentlichen Theilen umstürzen würden, so wurde jedermann erkennen, daß in diesen beiden Staaten das Gegentheil einer Evolution, einer harmonischen Entwickelung der Kräfte des Staats statt gehabt hätten. In dieser Weise ist in Deutsch= land das Gegentheil einer Evolution, oder mit andern Worten eine Revolution im Laufe der letzten dreißig Jahre eingetreten. Man nennt sie gewöhn= lich Reaktion. Allein dieser Name ist nicht stark genug, da es sich um die Grundfesten des ganzen Staatslebens handelt. Wohl ist noch fein Blut geflossen, allein die Saat des Bluts ift ausgestreut. 9. Struve, Staatswiffenschaft II.

Sie wird früher oder später aufgeben. Das ift jest leider! faum mehr zu vermeiden. Und wenn fie aufgeben follte, wer wird bann Revolutionar genannt werden konnen: derjenige, welcher für die deutsche Bundesacte, für das in derselben garantiete Pringip landständischer Verfassung, der Religionsfreiheit, der Preffreiheit, der Freiheit des Handels und der Schiffarth im Junern Deutschlands die Waffen ergreift, oder berjenige, welcher fie schwingt, um das absolut monarchische Prinzip, Religionszwang, Censur, Handels-Schranken und Schiffarthszölle aufrecht zu erhalten? Die Antwort scheint uns keinem Zweifel zu unterliegen. Oder wir fragen weiter: sollten in Folge des offenen Briefs des Dänenkönigs Unruhen in Schleswig und Holstein ausbrechen, wer wird dann Revolutionar zu nennen sein, die Danen, welche unsere Bruder im Norden vom deutschen Vaterlande losreißen und unterjochen wollen, oder die Schleswig-Solfteiner, welche Deutsche bleiben wollen? Die Antwort un= terliegt keinem Zweifel. Die Danen sind die Revolutionare. Die Danen sind die Angreifer, die Soleswig-Solfteiner haben fich dann nur in ge= rechter Nothwehr vertheidigt.

Später scheint Zachariä selbst anderer Ansicht über Revolutionen zu werden, als er in obigen Saße zu erkennen gab. Er sagt nehmlich:

"Es kann eine Verkassung allmählig durch Eingriffe in einzelne Vorrechte, durch Angriffe auf einzelne Einrichtungen, durch Maßregeln, welche anfangs mehr der Aussenseite, als dem Wesen der Verkassung zu gelten scheinen, nach und nach aber weiter führen, umgeändert werden."

Auf diese Weise wurde die Revolution gegen die volksthümlichen Bestimmungen der deutschen Bundesacte in Deutschland gemacht. Zacharia bemerkt dann weiter:

"Ist die Frage nur die, welcher Weg am sichersten zu einer Umgestaltung der Verfassung führt, so hat ein Fürst langsam und künstlich, das Volk rasch und gewaltsam zu versahren."

Das erste ist Deutschland geschehen, es ist daher sehr zu befürchten, daß das zweite, sein nothwendiges Seitenstück folgen werde.

In Betreff der hochwichtigen Frage der Recht= mäßigkeit einer Revolution sagt Zachariä weiter: "Eine Revolution ist rechtmäßig oder wis derrechtlich, je nachdem sie den Willen der Mehrheit für sich oder gegen sich hat, mit andern Worten, je nachdem sie gelingt oder mißlingt."

Diesem Sate liegt allerdings eine tiefe Wahrheit zu Grunde, indem die Revolution gewissermaßen eine Aufforderung an das gesammte Bolk
in sich schließt, sich über die Verfassungsverhält=
nisse auszusprechen, und zwar durch die That. Ze
nachdem die Stimmen für das Alte oder für das
Neue zahlreicher und kraftvooller sind, wird das
Eine oder Andere siegen.

Die Anarchie gleicht einer schweren Krankheit, welche eines der wichtigsten Organe des menschlichen Körpers, das Gehirn, das Herz, die Lungen
oder den Magen ergreift, und dasselbe verhindert,
seine für das Leben des Menschen unerläßlichen
Verrichtungen zu erfüllen. Die Folgen derselben
sind entweder Genesung und verjüngtes Leben, oder
Lähmung und schleichendes Fieber oder endlich der
Tod. Auf die Anarchie, welche die Revolutionen
der Riederlande, der Britten und der Franzosen,
nach sich zogen, folgte Genesung und verjüngtes
Leben; die Anarchie, welche seit den Zeiten des

stegenden Kreuzes das oströmische Reich zerwühlte, folgte die Lähmung aller höheren Organe des Lesbens und das schleichende Fieber der Auszehrung, welchem das Reich erst fast nach einem Jahrtaussend erlag. Der Tod machte der Krankheit ein Ende in Carthago zur Zeit Hannibals in Venedig und Genua zur Zeit der französischen Revolution.

Wenn wir diese Thatsachen mit forschendem Auge überblicken, so konnen wir Deutsche freudig in die Zufunft schauen. Es läßt sich nicht leugnen, daß die Anarchie in unserm Schoofe tiefe Wurzeln geschlagen hat. Doch sie wird uns zur Genesung und verjungtem Leben führen; denn der Entwicklungsgang Deutschlands ist zwar langsamer, als derjenige seiner Rachbarstaaten: der Riederlande, Frankreichs und Brittaniens, allein darum doch nicht weniger sicher. Tausend Mißstände, welche diese in ihren Revolutionen beseitigten, bestehen bei uns noch fort und werden von den Machthabern als Rettungsanker frankhaft festgehalten. Während die Riederlande, Brittanien und Frankreich längst durch ein fräftiges Nationalband umschlungen sind, längst an die Stelle der absoluten Monarchie und Aristo= kratie gemischte Verfassungen gesetzt haben, in welchen das demofratische Element mehr oder weniger

Bedeutung bat, ift unfer Vaterland noch in acht und dreißig Staaten geriplittert, welche dem Ramen nach jouveran, jedoch in allen politischen Fragen von Bedeutung zum Rachtheil der Freiheit unter dem Ginfluffe der beiden Großmächte Deutich= lands stehen, und ist daber dem demofratischen Elemente noch keine Stelle in dem Staats-Drganismus angewiesen. Desterreich und Preußen gedachten ihre Berrichaft über das übrige Deutschland ficher zu stellen, indem sie dasselbe abhielten, dem landstän= dischen Prinzip redlich und offen zu huldigen, allein fie dürften sich getäuscht haben. Gie selbst werden die Folgen ihres Widerstrebens gegen die Anforderungen der Zeit am schwersten empfinden, und fangen ichon an, diese Erfahrung zu machen, wenn schon sie es sich selbst nicht eingestehen wollen.

## Zwanzigster Abschnitt.

### Shluß.

Ich habe im Laufe dieses Werks wiederholt Beziehung genommen auf Verhältniffe, in deren Mabe wir leben und deren Ginflug wir empfinden. Mur mit Bulfe solcher Verhaltniffe ift es uns moglich staatsrechtliche Wahrheiten mit unmittelbarer Wirksamkeit in's Leben einzuführen. Ich habe mir freilich selbst sagen muffen, daß manche Personen durch die Art und Weise sich verlett fühlen möchten, wie ich Verhältnisse schilderte, auf welche sie thätig einwirften. Allein die Wahrheit gist mir mehr als die Gunft dieser Personen, das Streben, meinem Vaterlande zu dienen, steht mir höher, als dasjenige die Fehler und Schwächen mancher Machthaber zu verdeden, und die Gebrechen mander Buftande gu verhüllen. Ich habe absichtlich nur solche Verhält= nisse zur Sprache gebracht, welche jedermann in Deutschland fennt, weil gerade diese am meisten geeignet find, als Beisviele und Erläuterungen

theoretischer Wahrheiten zu dienen. Ich habe unverholen die Wahrheit gesagt, ich habe ohne Umichweife, ohne verfünstelte und angstliche Cautelen meine Ueberzeugung ausgesprochen. Denn Entschie= denheit thut uns vor allen Dingen noth. Meine Absicht war, die Ansichten, welche ich im praktischen Leben verfechte, und um derentwillen ich gerade jest im Gefängnisse bin, auch theoretisch zu begrun= ben und festzustellen. 3ch wollte badurch meinen dentschen Brudern den Beweis geben, daß ich mich nicht einschüchtern laffe. Denn das zweite Erforderniß unserer Tage ist Festigkeit. Wer sich durch die ersten Schwierigkeiten, die ihm auf seinem Pfade begegnen, von demfelben gurudichreden läßt, wird in unsern Tagen nichts gutes fördern. Doch felbst Entschiedenheit und Kestigkeit reichen jett nicht mehr aus. Es muß eine gewisse Rubnheit hingutreten. Die trüben Berhaltniffe unserer Zeit muffen auf eine solche Beise blosgestellt werden, daß die Leute, welche deren Schuld tragen, selbst erstaunen und selbst den Muth verlieren, sie länger aufrecht zu halten.

So lange es noch Männer von Geist und Charakter gibt, welche, glauben die morschen Zustände unserer Zeit aufrecht erhalten zu können, werden

fie nicht in ruhigem Wege beseitigt werden können. Daher ist es von hoher Wichtigkeit, wenigstens die Männer von Geist und Charafter von der Unhalt= barkeit dieser Zustände zu überzeugen. Männer ohne Geist und ohne Charafter lassen sich nicht überzeugen, auf sie wirken zu wollen, ware vergeblich. Sie laffen sich unter den Trümmern ihres Hauses eher begraben, als von deffen Baufälligkeit überzeugen. Für die Manner, welche seit dreißig Jahren nichts gelernt und nichts vergessen haben, ist dieses Buch nicht geschrieben. Es fann ihnen nur Aerger bereiten oder Verachtung einflößen, obgleich es mein Streben gewiß nicht war, solche Gefühle hervorzurufen. Allein das ist die Folge schroffer Partheibestrebungen, wie sie sich in unseren Tagen immer mehr gestalten, daß was die eine Parthei preist, die andere auf's bitterste tadelt. Ich gehöre nicht zu den Menschen, welche es Allen recht machen wollen. Ich will den ganzen Sag, die ganze Wuth meiner Gegner auf mich nehmen unter der Voraussetzung, daß die Männer meiner Parthei mir Vertrauen und Achtung schenken. Auf unsere Zeit ist jenes Gesetz der Griechen ans wendbar, welches denjenigen als Landesverräther verdammt, der sich keiner Parthei entschieden anichließt. Diur badurch daß fich die große Bahl ber Gleichaultigen, der Tragen und Halben, welche iett auf beiden Seiten jede fraftige Maagregel gu verhindern suchen, gezwungen wird, auf der einen oder der anderen Seite entschiedene Parthei zu ergreifen, können wir aus dem Zustande ber Lethargie herauskommen, worin wir uns mit einer kurzen Un= terbrechung seit drei Jahrzehnten befinden. Möge dieses Buch dazu beitragen, uns der Stunde der Entscheidung naber zu führen, und den Gieg ben höheren moralischen Gefühlen: der Vaterlandsliebe, dem Recht, dem Drange nach politischer und reli= gibser Freiheit und nach einer sittlichen Entwickelung zu verschaffen. Dann will ich gern neue Verfolgungen über mich ergehen, von neuem in den Kerfer mich sperren laffen.

Uebrigens hoffe ich, alle Unbefangenen werden wir zugestehen, ich habe mich nicht an die Leidensschaften, sondern an die höheren moralischen Gestühle meiner Leser gewendet, ich habe nicht aufgesreitzt, sondern belehrt, ermahnt und gewarnt, ich habe nichts geschrieben, als was mir die Liebe für Freiheit, Recht und Vaterland eingegeben hat.

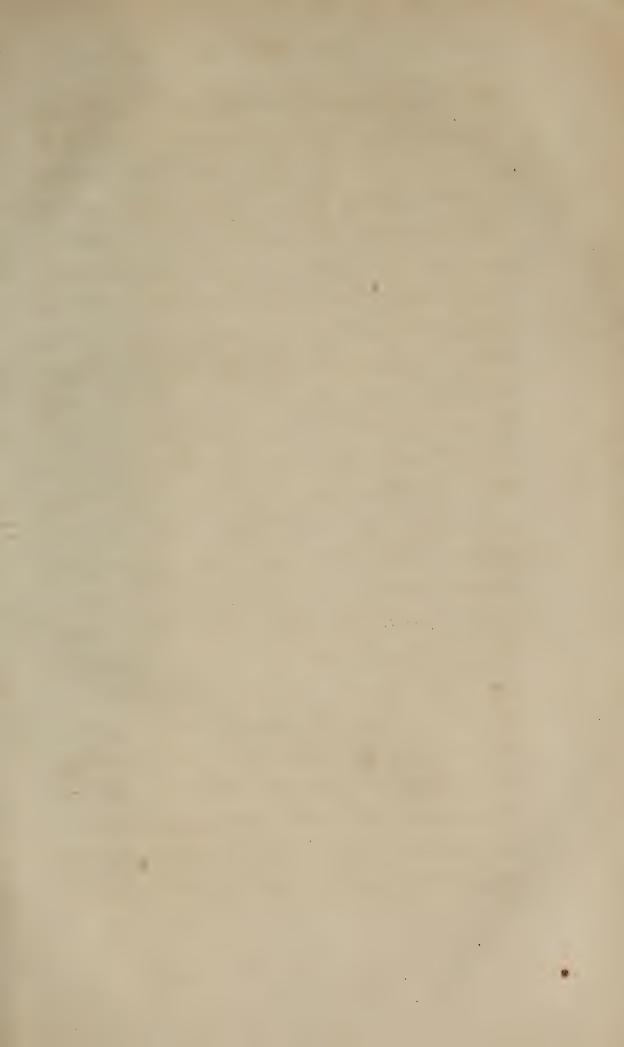



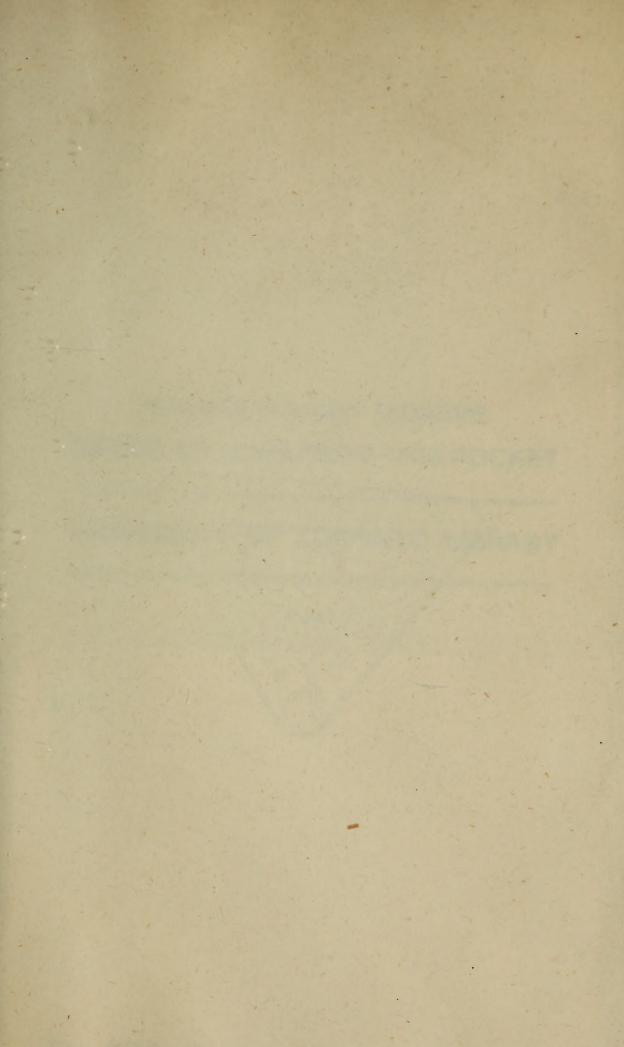



# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

VZ

